Nr. 202 - 35.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dånemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 100,00 Dm. Lusemburg 28,00 ffr. Niederlande 2,00 bff. Norwegen 1750 bkr. Österreich 12 dS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 şkr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

#### POLITIK

Begin sucht Nachfolger: Die Entscheidung des israelischen Ministerpräsidenten Begin zum Rücktritt ist endgültig. Formell gibt Begin sein Amt aber erst nach Regelung der Nachfolgefrage ab. Die Reise von Bundeskanzler Kohl nach Israel ist verschoben worden. (S. 1)

Dänemark fest: Außenminister Ellemann-Jensen bekennt sich bei Gesprächen in der "DDR" eindeutig zum NATO-Doppelbe-schluß.

Lob für Strauß: Kanzleramtschef Schreckenberger verteidigt in der -Quick" die Aktivitäten des CSU-Vorsitzenden Strauß: "Was aus München kam ist konstruktiv, auch wenn es kritisch ist."

Nachfolger: Berlins Regierender Bürgermeister von Weizsäcker schlägt den 60jährigen Baufachmann Klaus Franke zum Nachfolger des ausgeschiedenen Bausenators Rastemborski vor.

Mutterschaftsgeld: Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion stellt sich gegen die ge-plante Kürzung des Mutterschaftsgeldes.

Jahrestag: Auf Flughlättern ruft die verbotene Gewerkschaft Solidarität zu friedlichen Kundgebungen in Warschau zum Jahrestag der Danziger Abkommen auf.

Genscher-Appell: Der Außenminister appelliert im ZDF an die Sowjetunion, die gegen Westeuro-pa gerichteten Mittelstreckenwaffen abzubauen. Neue Briefe Andropows zum Raketenthema an Kanzler Kohl, Premierministerin Thatcher, Präsident Mitterrand. die Regierungschefs Spaniens, Italiens und Schwedens (S. 8)

Rückung verschoben: Israel stimmt auf Bitten der USA zu, seinen Teilrückzug aus den Schuf-Bergen und dem Raum Beirut zu verlegen, berichtet der staatliche Rundfunk. Kämpfe in Beirut dauern an. USA sehen UdSSR und Syrien hinter den Feuerüberfällen auf US-Truppen in Beirut, (S. 8)

Arbeiter-Protest: Gegen die ge-plante Schließung der Bremer Werft "Weser" haben 2000 Belegschaftsmitglieder vor dem Bremer Rathaus protestiert. In Oberhausen demonstrierten 15 000 Personen gegen die geplante Aufgabe der Grobblechstraße der Thyssen Stahl AG, wodurch 1500 Arbeitsplätze gefährdet werden.

Heute: Kabinettsitzung unter Leitung von Bundeskanzler Kohl in Bonn. - Dritter Jahrestag der Danziger Abkommen zwischen Polens Machthabern und der Solidarnosc. - Urteil im Herstatt-Prozeß angekündigt.

#### ZITAT DES TAGES



99 Ich bin durchaus dafür, die Städte da von Arbeiten zu entlasten, wo Privatfirmen besser arbeiten und wo der Dienst am Bürger nicht betroffen ist.

Dortmunds Oberbürgermeister und Städ-tetag-Präsident Günter Samtlebe (SPD) in "Welthild" zur Privatisierung öffentli-FOTO: WITSCHEL/DPA

(Vergleichszeitraum 1982: Kon-

Zahlungsunfähig: Brasilien teilt

der Bank für Internationalen Zah-

lungsausgleich (BIZ) in Basel mit,

es könne die fälligen Kreditrück-

zahlungen von 400 Millionen Dol-

Börse; Bei histlosem Geschäft

konnte sich die Mehrzahl der

Standardaktien knapp behaup-

ten. Der Rentenmarkt war leich-

(135,7). Dollarmittelkurs 2,6871

(2,6803) Mark. Goldpreis pro Fein-

WELT-Aktienindex 135,6

lar nicht aufbringen.

unze 418,10 (-) Dollar.

zern-Plus 63 Millionen, (S. 11)

# WIRTSCHAFT

US-Handelsbilanz: Im Juli Defizit von 6,36 Milliarden Dollar ausgewiesen; in den ersten sieben Monaten 1983 Fehlbetrag von 33,6 Milliarden Dollar gegen 19,03 Milliarden 1982. Handelsminister Baldrige erwartet Rekorddefizit von 60 bis 70 Milliarden in 1983.

Eurofer vertagt: Der EG-Stahldachverband vertagt sich in Brüssel ohne Einigung über Quoten-Modelitäten auf den 20. Septem-

Agrarreform "abwegig": Für unzumutbar und abwegig hält Bauernverband-Präsident Heereman die Vorschläge der EG-Kommission zur Agrarreform. - Ernte im Bundesgebiet besser als bei der Trockenheit erwartet, schätzt Bundeslandwirtschaftsminister.

Rote Zahlen bei VW: Im ersten Halbiahr 1983 Konzern-Verlust von 147 Millionen Mark bei Gesamtumsatz von 20,1 Milliarden. AG-Überschuß von elf Millionen

Abonniers:

Realismu

THE SHE

34- 26 x 75.4

# KULTUR

Gegen Kurzstudium: Arbeitsmarkt- und Hochschulprobleme können nicht durch geringere Qualifikation gelöst werden, erklären Arbeitgeber (BDA).

Wiederbelebung: Sowjetischen Wissenschaftlern gelingt es, 12 000 Jahre alte Mikroorganismen aus der Antarktis zum Keimen zu bringen.

# SPORT

Tennis: Der New Yorker Fotograf Art Seitz hat die Wimbledonsiegerin Martina Navratilova (USA) auf zwei Millionen Dollar Entschädigung verklagt. Die Spielerin war gegen ihn tätlich geworden.

Fußball: Nach dem Verzicht auf eine Weltmeisterschafts-Kandidatur für 1990 erhofft sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt die Ausrichtung der Europameisterschaft 1988 in Deutschland. (S. 7)

# AUS ALLER WELT

Nachtflug: Erfolgreicher Start der US-Raumfähre Challenger erstmals bei Nacht. Rückkehr am 5.

Badeverbot: Nach Überschwemmungen im Baskenland Giftfässer an französischen Stränden anSanitāre Māngel: 27 von 67 Luxuslinem erfüllten bei Überprüfung durch US-Behörden sanitäre Ansprüche nicht. (S. 18)

Wetter: Nach Frühnebel-Auflösung sonnig; 24 bis 29 Grad, Im Südwesten zunehmend Quellbewölkung und gewittrig.

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Un-Rat. - Rüdiger Moniac über Versorgung der Zeitsoldaten S.2 Sandi-Arabien: Hinter starrer Fassade bröckelt das Berlin: Innerhalb kurzer Zeit stoppten die Richter zwei Groß-

projekte

Finanzausgleich: Nun klagt auch Baden-Württemberg vor dem Bundesverfassungsgericht S.4

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Meinungen: Kommt Zeit, kommt Fußball: Weiteres Kapitel - Trainer Branko Zebec und der Alko-

> Frankreich: Der unterbewertete Franc - Leitartikel von Joachim Schaufuß

> Fernsehen: Generationenkonflikt auf deutsch - M. H. Rehbeins TV-Stück "Jürgen"

> Christine Ostermayer: WELT-Gespräch mit der Münchner Schauspielerin

Köln: Urteilsspruch um die Milliarden-Pleite im "Jahre neun nach Herstatt"

# Kanzler-Besuch in Israel bei "ruhiger innenpolitischer Lage" Kohl verschob seine Reise, als feststand, daß Begin sein Amt aufgibt

MANFRED SCHELL, Boom Bundeskanzler Helmut Kohl hat seinen offiziellen Besuch in Israel verschoben, nachdem sich die innenpolitische Situation in dem Land zu-

gespitzt hat und ein Wechsel im Amt

des Ministerpräsidenten bevorsteht. Ursprünglich wollte der Kanzler heute in Tel Aviv eintreffen; es sollte der erste Besuch eines deutschen Regierungschefs nach zehnjähriger Pause sein. Die Absage Kohls zeichnete sich gestern bereits um die Mittagszeit in Bonn ab, aber sie wurde erst definitiv, nachdem die Mitteihing aus Jerusalem vorlag, Ministerpräsident Begin halte an seiner Rücktrittsabsicht fest. Der damit verbundene Zusatz, Begin werde den Rücktritt um ein paar Tage hinausschie-ben, beeinflußte die Entscheidung des Kanzlers nicht mehr.

Regierungssprecher Peter Boe-nisch sagte, Bonn handele im Einvernehmen mit den israelischen Gesprächspartnern. Der Besuch des Bundeskanzlers in Israel sei nicht auf die Unterzeichnung von Verträgen abgestellt gewesen. Vielmehr gehe es dabei um Völkerverständigung und die Vertiefung der Beziehungen auf breiter Basis. Vor diesem Hintergrund sei es besser, einen anderen desaußenminister Genscher hatte ge-Zeitpunkt, möglichst noch 1983, zu stern morgen seinen israelischen

Der Burdeskanzler ließ sich bei seiner kurzfristigen Absage vor allem von der Überlegung leiten, er könne als deutscher Regierungschef nicht in einer Zeit nach Israel reisen, in der sich das Band praktisch in einer Wahlkampsituation befinde. Nach dem angelündigten Rücktritt von Begin richte sich das Interesse der israelischen Bevölkerung zwangsläufig auf die politische Entwicklung in Jerusalem und auf den Nachfolger Begins. Vor diesem Hintergrund könne er die Aufmerksamkeit, vor allem aber die positive Wirkung, die er mit dem Besuch in Israel erreichen wolle, nicht finden. Deshalb sei es angebracht, in einer "ruhigen innenpolitischen Lage" den Besuch in Israel

Die Bundesiegierung war bemüht, aus den jüngsten Ereignissen keine Belastung der deutsch-israelischen Beziehungen werden zu lassen. In Regierungskreisen war dennoch ein gewisses Befremden darüber zu spüren, daß der Kanzler über mehrere Tage hindurch in einer Art "Schwebepartie" gelassen worden sei. Bun-

stern morgen seinen israelischen Amtskollegen Shamir angerufen in der Hoffnung, er könne dabei Gewißheit über die weitere Entwicklung in der israelischen Regierung erhalten. Dabei bekundete Shamir, die israelische Regierung hätte Verständnis da-für, wenn Kohl absagen würde. Tags zuvor hatte sie Bonn noch ermuntert. auf jeden Fall an dem Kanzler-Be-

such festzuhalten. Nach verschiedenen Berichten der deutschen Botschaft wurde die geplante Vorausreise von deutschen Journalisten mit einer Sondermaschine nach Tel Aviv zweimal verschoben und dann auf Empfehlung von Boenisch ganz abgesagt.

Am Nachmittag gegen 15 Uhr, der Kanzler kam aus einer Koalitionsrunde, fiel dann die Entscheidung, endgültig abzusagen, zumal die Ankün-digung, Begin werde den Rücktritt um ein paar Tage hinausschieben, nicht als Geste in der Richtung gewertet werden konnte, daß er damit den Besuch des Kanzlers ermöglichen wolle. Kohl wird wahrscheinlich vom 5. bis 10. Oktober Jordanien. Agypten und Saudi-Arabien besu-

# Begin will seiner Partei Zeit lassen

Nachfolger soll auf geordnete Art und Weise gefunden werden / Bonn war informiert Opposition stehenden Arbeiterpartei

DW. Jerusalem Menachem Begin hat die weitere Verschiebung seines definitiven Rücktritts vom Amt des israelischen Ministerpräsidenten mit parteiinternen Problemen begründet. Begin gab gestern bekannt, seine Entscheidung sei zwar unabänderlich, er sei aber bereit, mit dem Gang zu Staatspräsident Herzog noch zu warten, um der Koalition Gelegenheit zu geben, auf geordnete Art und Weise einen Nachfolger zu finden.

Begin sprach von einer Verschiebung um kurze Zeit. Von Teilnehmern der Kabinettsrunde wurde geschätzt, daß es einige Tage bis zwei Wochen dauern könne, ehe der Ministerpräsident sein Rücktrittsschreiben übergeben werde. Möglicherweise wird Begin sich heute dazu äußern.

Die Verschiebung war das einzige Zugeständnis, das der Ministerpräsident machte. Begin weigerte sich auch, den konkreten Grund seines Rücktrittes preiszugeben. Beeindruckt zeigte er sich aber von den Argumenten seiner Anhänger, daß eine sofortige Demission der in der

eine gute Gelegezheit geben würde, durch parlamentárische Manöver eine Mehrheit zu finden, ohne sich dem Risiko von Neuwahlen auszusetzen. Dabei spielte zweifellos auch die Überlegung eine Rolle, daß Staatspräsident Herzog – der Mann, der allein den künftigen Regierungschef nominieren kann – ein altgedientes Mitglied der Arbeiterpartei ist. Bei den Parteien in Israel beginnt

ungeachtet des Taktierens von Begin bereits der Kampf um die Nachfolge im Amt des Regierungschefs. Solange Begin keine Demissionsabsicht zeigte, galt es als ein Tabu, über die Zeit nach ihm zu reden. Jetzt wird der Kampf um das Amt des Regierungschefs mit Begins Segen, aber aller Voraussicht nach nicht weniger rücksichtalos ausgetragen werden.

Gestern nachmittag war in Jerusalem niemand bereit, Fragen nach dem voraussichtlichen Nachfolger Begins konkret zu beantworten. Die Nachricht von der definitiven Entscheidung des israelischen Ministerpräsidenten, an seiner Rücktrittsab-

sicht festzuhalten, war gestern zuerst in Bonn bekanntgeworden. Staatssekretär Boenisch hatte erklärt, die israelische Regierung habe die Bundesregierung vom Entschluß des 70jährigen unterrichtet. Ein Kommentator des israelischen Rundfunks nannte es eine "absurde Situation", daß Israel von Bonn aus über die Entscheidung Begins informiert wer-de. "Begin – König Israels" riefen Hunderte von Menschen in Sprechchören, als der Ministerpräsident das Regierungsgebäude verließ und wortlos in seinen Wagen stieg.

Seine Absicht, zurückzutreten, hatte Begin am vergangenen Sonntag angekündigt, Am Montag ließ er sich in dreistündiger Aussprache mit seinen Koalitionspartnern überzeugen, seine Entscheidung noch einmal "zu überdenken". Einige führende Mitglieder der Koalition waren noch opseinen Entschluß revidiert. "Sie können jetzt, wo uns noch große Prüfungen bevorstehen, nicht abspringen", sagte beispielsweise der frühere Verteidigungsminister Ariel Sharon.

# "Prawda" fordert Lohn nach Leistung

Mißbrauch des Prämiensystems in der sowjetischen Wirtschaft verurteilt

AFP, Moekan In ihrer Kampagne gegen Mißstände in der sowjetischen Wirtschaft hat die Partei jetzt das System der Leistungsprämien in den Betrieben aufs Korn genommen und angeprangert, daß Sonderzahlungen praktisch unterschiedslos an "Faule und Fleißige" geleistet würden. Keine "Lohngleichheit", sondern "Entlöhnung nach Leistung", forderte das Parteiorgan Prawda".

Das von der Partei vertretene Prinzip, wonach die Werktätigen entsprechend ihrer Leistung bezahlt werden sollen, werde in den meisten Fällen nicht angewandt, beklagt das Blatt. Der weitaus größte Teil der Arbeiter. einschließlich der Faulenzer, der Bummler, der Krankfeierer und der Pfuscher", erhalte unabhängig von den Arbeitsergebnissen Prämien. Es reiche heute meistens aus, regelmä-Big an der Arbeitsstelle zu erscheinen, um die Jahresendprämie einzustreichen, vorausgesetzt, daß der Betrieb den "Plan mehr oder weniger"

Das gesamte Prämiensystem wird

nach Darstellung der "Prawda" viel zu freizügig gehandhabt. Selbst wenn Bertriebe ihre Produktionspläne zwei Jahre lang nicht erfüllten, werde den Arbeitskollektiven die Hälfte der Fonds zur Förderung der Produktivität als Prämie ausgezahlt.

Nach Angaben der Zeitung betragen die für Leistungsprämien vorgesehenen Fonds in diesem Jahr 32.4 Milliarden Rubel (rund 112 Milliarden Mark). Die ihnen zugewiesenen Beträge hätten sich in den vergangenen 15 Jahren somit verdoppelt, während die Produktivität aber nur geringfügig gestiegen sei. Damit werde die hinter dem Prämiensystem stehende Absicht, höhere Produktion und Produktivität zu belohnen, praktisch völlig ignoriert.

Als Beispiel erwähnt die "Prawda" ein großes Werk in Leningrad, in dem seit 1970 die Prämien um 83 Prozent erhöht wurden, die Produktivität seither jedoch nur um acht Prozent zugenommen habe. So etwas sei unannehmbar, weil es die "schlechten Arheiter" belohne und die "besten Arbeiter" entmutige.

Die \_Prawda" vertritt die Ansicht, daß die vom Zentralkomitee der Partei kürzlich beschlossenen Maßnahmen zu einer gerechteren Verteilung der Prämien führen werden. Das ZK will künftig zuverlässige Arbeiter mit guten Produktionsleistungen mit zusätzlichen Urlaubstagen belohnen und bei ungerechtfertigter Abwesenheit vom Arbeitsplatz den Jahresurlaub kürzen. Arbeiter, die faul sind oder häufig ohne Grund fehlen, können auf Arbeitsplätze mit geringerem Lohn versetzt werden und müssen außerdem mit einer Kürzung ihrer Prämien um die Hälfte rechnen.

In einigen Musterbetrieben soll die Direktion ab nāchstem Jahr unabhängig von übergeordneten Organen Lohnprämien festsetzen und über die Verwendung vom Staat zugeteilter Investitionsmittel selbst bestimmen konnen. Das von Staats- und Parteichef Andropow angeregte Experiment soli zunächst zwei Jahre laufen.

Es sei an der Zeit, so die "Prawda", "daß Arbeit nicht länger als Erholung

# Altuns Chancen standen nicht schlecht

Selbstmord des Türken löst Kontroverse um Praxis der Asylverfahren aus

Schül/hey/DW. Berlin/Bonn Für den 23jährigen türkischen Asylbewerber Kemal Altun, der gestern Selbstmord beging, stand es vor dem Verwaltungsgericht in Berlin so gut wie nie zuvor in seinem Bemühen, in der Bundesrepublik Deutschland als politischer Flüchtling anerkannt zu werden. Es gab keinen Hinweis darauf, daß der Einspruch gegen den Auslieferungsbeschluß aussichtslos sein würde.

Doch Altun verlor offenbar die Nerven und stürzte sich aus dem sechsten Stock des Berliner Verwaltungsgerichts. Dort war über den Einspruch des Bundesbeauftragten für Asylangelegenheiten, Hans Reichler. gegen die im Juni vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge ausgesprochene Asylberechtigung Altuns verhandelt wor-

den. Das Bundesamt hatte die Aner- un selbst nicht angehört hatte. kennung von Altun als Asviberechtigter vor allem damit begründet, daß ihn im Falle seiner Auslieferung in der Türkei Maßnahmen erwartet hätten, die einer politischen Verfolgung gleichkämen. Die türkischen Behörden beschul-

digten Altun, an einem Mordanschlag gegen den ehemaligen Minister Gün Sazak beteiligt gewesen zu sein. Die Bundesregierung bewilligte die Auslieferung, nachdem das Berliner Kammergericht keine Bedenken erhoben und die Auslieferung angeordnet hatte.

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte den Justizbehörden und dem Berliner Kammergericht vorgeworfen, sie hätten die Vorbereitung des Verfahrens erschwert. Auch wurde gerügt, daß das Kammergericht Alt-

Der Freitod Altuns hat zu Kontroversen über die Praxis der Asylge-

währung geführt. Die Bundesregierung hat mit Betroffenheit auf den Selbstmord Altuns reagiert und die Verzweiflungstat ausdrücklich bedauert. Nach ihren Worten ist der Freitod auch deshalb tragisch, weil in diesem Fall die Schwierigkeiten deutlich geworden seien, die im Snannungsverhältnis zwischen Asylgewährung und Auslieferung gerade gegenüber der Türkei aufträten.

Dagegen sprach der SPD-Abgeordnete Karsten Voigt von einer "politisch-moralischen Mitverantwortung" der Bundesregierung. Die Grünen im Bundestag forderten den Rücktritt von Innenminister Zimmermann

Seite 2: Der Selbstmord vor Gericht

DER KOMMENTAR

# Begins Gründe

Der Israel-Besuch des Bundeskanzlers ist nun endgültig der Regierungskrise zum Opfer gefallen. Begin tritt zurück, Seine Ara ist zu Ende. Der Schwebezustand, das Zögern und Finassieren der letzten Tage ist in der innenpolitischen Situation Israels begründet. Der sofortige Rücktritt hätte das Gesetz des Handelns auf den Staatspräsidenten übertragen, der aus der oppositionellen Arbeiterpartei stammt, und auf die Knesset, wo der Likud-Block nur noch eine knappe, brüchige Mehrheit besitzt. Eine israelische "Wende" wäre möglich geworden.

Zu den aussichtsreichsten Nachfolge-Bewerbern zählen der stellvertretende Premierminister Levy und Außenminister Shamir. Beide gehören der Partei Begins an, die sich über die auszuwählende Person nicht einig ist. Das Zentralkomitee der Herut zieht Levy vor, die Herut-Fraktion, also die Praktiker, Yitzhak Shamir. Darüber gibt es Streit – auch Israel kennt die Einrichtung des Sommertheaters. Menachem Begin, an schwierige Regie gewöhnt, wartet mit dem entscheidenden Gang zum Staatspräsidenten, bis der Vorhang fällt. Er sitzt den Krach aus, damit die Macht

Mit dem deutschen Besuch

# im besonderen und deutschen

gins Taktieren also nichts zu tun. Der Premier hat andere Sorgen, obwohl ihn persönlich die vom Vorgänger Rabin überlieferte Einladung an Schmidt, der nicht kommen wollte, und Kohl, der gern gekommen wäre, sicher nicht in Euphorie versetzte. Auch die zeitliche Überschneidung der Termine dürfte eine rein zufällige sein. Das beeinträchtigt freilich nicht das Gerücht und einen gewissen Mißmut am Rhein, der in dem beschwerenden Ereignis begründet sein mag, daß reisefertige Journalisten und Beamte ihre Koffer wieder auspacken mußten.

Wesen im allgemeinen hat Be-

Manche haben dem Kanzler Zur Reise geraten, weil er sich schließlich nach Israel begeben wollte und nicht zu einem Premier, und weil nach zehn Jahren Kontaktpause die Zeit zu drängen beginnt. Nun hat der Bundeskanzler ins Feld geführt, daß er sich der innenpolitischen Auseinandersetzung des Gastlandes fernhalten wolle und das natürlicherweise obwaltende Stimmengewirr dem Dialog nicht nützlich sei. Man wird Kohls Gründe respektieren, zumal jeder weiß, daß der Kanzler den Besuch nachholen wird, sobald die Regierungskrise beendet ist.

# SPD-Politiker: **Teilweise** privatisieren

DW. Augsburg Der Gedanke einer teilweisen Privatisierung kommunaler Dienstleistungen ist jetzt auch von einem sozialdemokratischen Politiker ins Gespräch gebracht worden. Der Präsident des Deutschen Städtetages, der Dortmunder Oberbürgermeister Günther Samtlebe, gab in einem Interview der Zeitschrift "Weltbild" vorsichtig Sympathien für diese bislang vornehmlich von CDU-Politikern erhobene Forderung zu erken-

Samtlebe sieht in der Privatisierung einiger Dienstleistungsbereiche einen möglichen Weg für die Städte, aus den hoben Schulden herauszukommen. "Die Privatisierung ist ein gangbarer Weg in solchen Bereichen. wo es sich nicht um unmittelbare Dienstleistungen für den Bürger handelt. Warum sollte beispielsweise die Reinigung der Büros nicht von einer privaten Firms durchgeführt werden?" Es gebe zweifelsohne Bereiche, in denen die private Wirtschaft

leistungsfähiger sei. Zur Frage eines neuen Finanzierungssystems sagte Samtlebe, entscheidend sei für Städte und Kommunen, daß an der Gewerbesteuer nichts verändert werde. Die Verantwortlichen in Bund, Ländern und Städten müßten ferner über ein Finanzierungssystem nachdenken, das Stetigkeit und Sicherheit der Einnahmen schaffe. Ferner müsse es steuergerecht und konjunkturabhängig sein. Die Wertschöpfungssteuer sei in diesem Zusammenhang ein interessanter Vorschlag, betonte Samtlebe.

# **Hamburgs SPD** nimmt Palmes Vorschlag auf

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Der Landesvorstand der Hamburger SPD lehnt die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenra-keten – auch in der Form einer Zwischenlösung – ab. In einer Erklärung nach einer Sitzung des Land-svorstandes hieß es, der gegenwärtige Verhandlungsstand in Genf sei nicht akzeptabel. Ohne weitere Verhand-

ropa ein Rüstungswettlauf beginnen, und die Abrüstungsverhandlungen würden für lange Zeit abgebrochen. Das Führungsgremium der hanseatischen Sozialdemokraten verlangt in einem Beschluß, der dem Landesparteitag am 22. und 23. September als Beitrag der Hamburger SPD für den Bundesparteitag vorgelegt werden soll, daß sowohl die Stationierung zusätzlicher Mittelstreckenwaffen der USA verhindert als auch die Zahl

lungen der Großmächte werde in Eu-

stisch abgebaut wird. Der Landesvorstand - mit der Forderung der Parteilinken nach Erklärung Hamburgs zur atomwaffenfreien Zone konfrontiert -, griff den Vorschlag der schwedischen Palme-Kommission auf. Er sieht die schrittweise Einführung einer nuklearfreien Zone in Europa auf beiden Seiten der Trennlinie zwischen NATO und Warschauer Pakt in einem Streifen von

sowjetischer SS-20-Raketen dra-

jeweils 150 Kilometer Breite vor. Auf diese Weise konnte der Landesvorstand die Forderung unterlaufen, Hamburg ausdrücklich zur atomwaffenfreien Zone zu erklären und damit ein Präjudiz zu schaffen.

Seite 2: Palme als Zuflucht

# Streit zwischen Kreisky und Androsch droht auszuufern

Neue Schimpfe des Ex-Kanziers / SPÖ sorgt sich ums Image

AFP/DW, Wien

Die Fehde zwischen dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky und seinem einstigen "Kronprinzen" und Finanzminister Hannes Androsch nimmt immer schärfere Formen an. In einem Interview für die "Wochenpresse" erklärte Kreisky jetzt: "Er (Androsch) ist leider ein sehr mieser Charakter." Er sei dagegen, daß Androsch in die Politik zurückkehre, "solange ich lebe".

In einer Stellungnahme dazu sagte Androsch dem "Kurier", daß sich Kreiskys "Argument von selbst vernichtet". "Wenn man kein Argument hat, schimpft man. Das ist aber kein Zeichen von Stärke."

Der Groll zwischen beiden Politikern hat große Beunruhigung in der regierenden Sozialistischen Partei Österreichs (SPÖ) ausgelöst. Immer mehr Stimmen werden laut, die ein Ende des unwürdigen Schauspiels fordern, da es dem ohnehin lädierten Ansehen der Partei nur schaden könne. Die stellvertretende SPÖ-Vorsitzende Jolanda Offenbeck meinte: Kreisky demoliert sein eigenes Geschichtsbild "

Kreisky beschuldigt seinen früheren Finanzminister, den er selber 1980 auf den Posten des Generaldirektors der Creditanstalt-Bankverein (der größten österreichischen Bank) abgeschoben hatte, ihn, Kreisky, getäuscht, seine Politik hintertrieben und eine Sanierung des Staatshaushalts durch Verhinderung der "Sparbuch-Steuer" vereitelt zu haben. Schließlich wirft er ihm auch noch vor, an seinem, Kreiskys, verschlechterten Gesundheitszustand Schuld zu tragen.

Kreisky will auf dem SPO-Parteitag im Oktober seinen Posten als Parteivorsitzender abgeben. Der Parteitag will ihn zum Ehrenvorsitzenden wählen. Der unversöhnliche Altkanzler hat aber durchblicken lassen, daß er die Annahme des Ehrenvorsit: zes möglicherweise vom Ausscheiden Androschs au 'em Parteivorstand abhängig " " rerde. Das wird von start rerhalb der Partei je? ..

Bundesk angekun Parteit-ZU 1





# DIE WELT

# Palme als Zuflucht

Von Herbert Schütte

Man nehme ein Lineal, lege die eine Seite an die Zonengrenze und die andere Seite – auf 150 Kilometer projiziert – in das Gebiet der Bundesrepublik. Und schon ist Hamburg atomwaffenfreie Zone. Olof Palme hat dieses Planspiel erfunden als Distanzierungsmodell zwischen NATO und Warschauer Pakt. Den hanseatischen Sozialdemokraten kam der Trick mit dem Streifen höchst gelegen: Die ausdrückliche Proklamation eines Bundeslandes zur atomwaffenfreien Zone wäre vermieden, doch in der Praxis befände sich der Stadtstaat unter dem vermeintlichen Sicherheitsschirm.

Was der Hamburger SPD-Vorstand in der Nacht zum Dienstag als eine Art Zauberformel verkündete – die Berufung auf den Palme-Vorschlag soll Ende September dem Landesparteitag und bei Annahme als Hamburger Beitrag dem SPD-Bundesparteitag vorgelegt werden – wird bei vielen Genossen an Alster und Elbe Erleichterung auslösen. Man hat – so lautet ihr Kalkül – das leidige Thema vom Hals. Wochenlang hatten die Flügelmänner von links und rechts aufeinander eingeschlagen, während sich Straßenzüge, Hochschulräume und schließlich drei der sieben Stadtbezirke als atomwaffenfrei erklärten. Vereint waren die Partei-Oberen nur in der Besorgnis, wie sich ein Antrag der Grün-Alternativen Bürgerschaftsfraktion erledigen lasse, die die Hansestadt per Parlamentsbeschluß atomwaffenfrei machen will.

Der Griff nach dem Palme-Plan ist Peter Paterna zu verdanken. Die Hansestadt soll zwar atomwaffenfrei, aber deswegen noch lange nicht blockadefrei werden: Für eine Blockade-Aktion gegen die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Blankenese am 20. und 21. Oktober hat sich der SPD-Abgeordnete aus dem linken Wahlkreis Dimsbüttel bereits gemeldet. Auch Oskar Lafontaine will zwar bei einer "Kasernen-Umarmung" nicht zurückstehen. Doch fragt es sich, ob Paterna dem bedauernswerten Stadtoberhaupt von Saarbrükken noch unter die Augen treten kann – bleibt doch das Saarland von dem von Paterna aufgespannten Friedensschirm ausgespart. Auch die Genossen im Ruhrgebiet wären außen vor. Sogar Sylt, wo sich Paternas Hamburger Parteifreund Hans-Ulrich Klose so gern als "Pastor auf Morsum" niederlassen würde, wäre ungeschützt dem Atomblitz ausgesetzt. Was machts? Hauptsache, die Hamburger SPD hat das Problem vom Tisch – verpackt, verschoben, verkannt.

# Kommt Zeit, kommt Un-Rat Von Rüdiger Moniac

Lausgeschiedene Soldaten auf Zeit im Verhältnis mehr trifft als generell Arbeitnehmer (wie jetzt eine Untersuchung des Bundeswehr-Verbandes ergab, die die Berufsförderung für die "Zeit-Soldaten" kritisch unter die Lupe nahm). Denn Soldaten mit einer zwölfjährigen Verpflichtung haben sogar einen gesetzlich verbrieften Anspruch darauf, nach ihrem Militärdienst, wenn sie es wollen, als Beamte oder Angestellte in den öffentlichen Dienst eingegliedert zu werden.

Doch auch diesen rechtlichen Anspruch zu verwirklichen, gelingt heute häufig nicht mehr. Die Untersuchung belegt, daß sich der öffentliche Dienst künftig schwer tun wird, die Inhaber mit sogenannten Eingliederungs- oder Zulassungsscheinen zu übernehmen. Gewiß tragen dazu auch Sparmaßnahmen bei. Unverständlich aber ist, daß die zivile Bundeswehrverwaltung keine Ausnahme macht. Weshalb ausscheidende Zeit-Soldaten nicht gerade dort im öffentlichen Dienst für den zweiten Teil ihres beruflichen Lebens aufgenommen werden, der der Bundeswehr artverwandt ist und sogar dem Verteidigungsministerium untersteht, muß die Hardthöhe erst noch erklären.

Wie die Untersuchung generell zeigt, finden die Zeit-Soldaten, die während ihres Dienstes und durch die von manchen als unzulänglich angesehene Berufsförderung technische und organisatorische Kenntnisse erworben haben, leichter den beruflichen Übergang ins Zivilleben. Schwerer ist es dagegen für die "Kämpfer", also die älteren Unteroffiziere, die in der Truppe Teileinheiten von Verbänden der Kampf- und Kampfunterstützungstruppe führten.

Beides offenbart ein großes Manko des Konzepts vom Zeitsoldaten. Wie will die Bundeswehr künftig bei schwächer werdenden Wehrpflichtigen-Jahrgängen ihr Personalsoll mit mehr "Längerdienenden" halten, wenn sie ihnen keine Perspektive einer späteren Laufbahn bieten kann? Und wie will sie verhindern, daß sich niemand mehr zur Kampftruppe als Zeit-Soldat verpflichten mag, weil er später im Zivilberuf nicht genug an Kenntnissen und Können vorweisen kann, was ihn für einen Arbeitgeber interessant macht?

# Der Selbstmord im Gericht

Von Enno v. Loewenstern

Der Weg in den Selbstmord ist ein einsamer Weg. Andere können vermuten, aber niemals wissen, was einen Menschen dazu getrieben hat, unwiderruflich Schluß zu machen. Es ist immer ein tragischer Weg, denn selbst wenn andere die Tat für "unverständlich" oder gar "unbegründet" halten: Dieses Menschenleben jedenfalls ist verlorengegangen.

schenleben jedenfalls ist verlorengegangen.
Um so mehr schaudert einem vor jenen flinken Fledderern, die den Tod eines Menschen auszuschlachten wissen, während der Leichnam noch nicht erkaltet ist. Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft, Wunder, beispielsweise gab der Jugend im Rechtsstaat ein Beispiel dafür, wie man blindlings andere Menschen verurteilt. In einem Telegramm an Bundesinnenminister Zimmermann polemisierte er: "Ich protestiere gegen das Verhalten der Bundesregierung im Fall des türkischen Asylbewerbers Altun. Seinen Selbstmord hat die Bundesregierung auf dem Gewissen. Machen Sie Ihre Mitschuld dadurch wett, daß Sie eine Änderung der deutschen Asylpolitik einleiten."

Ob jemanden an einem Vorgang "Schuld" trifft oder nicht, sollte allemal erst einem Gericht zur Klärung überlassen werden. Im Fall Altun ist es so, daß ein Gericht damit befaßt war. Es hat ein Auslieferungsbegehren der türkischen Regierung überprüft und hat, so weit sich bisher sagen läßt, die Einwände zugunsten Altuns ausführlich und eher wohlwollend angehört. Keineswegs war schon geklärt, ob eine Auslieferung Altuns bedenklich wäre oder nicht; keineswegs war etwa entschieden, daß er ausgeliefert werden soll – geschweige denn, daß jemand hätte überprüfen können, ob eine solche Entscheidung rechts-

Altun aber hat die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet, sondern für sich eine unglückselige Entscheidung getroffen. Und schon wird von interessierter Seite spekuliert, wie diese jedenfalls übereilte Tat politisch ausgenutzt werden kann, um die Bundesregierung unter Druck zu setzen. Was will man erreichen-daß künftigjederins Land darf, der möchte, ohne daß einem Gericht die Gelegenheit gegeben wird, den Anspruch des Bewerbers zu überprüfen?



"Hast du zur Nacht gebetet ....?"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Der düstere Jahrestag

Von Carl Gustaf Ströhm

Aus Warschau wird gemeldet, Adaß die Lage in Polen am dritten Jahrestag der Unterzeichnung des Danziger Abkommens "gespannt" sei. Die Sicherheitskräfte sind wieder einmal in Alarmbereitschaft. General Jaruzelski hat seine üblichen Warnungen und Drohungen ausgestoßen. Wieweit die Streikaufforderungen der im Untergrund operierenden Gewerkschaft "Solidarität" befolgt werden können, bleibt abzuwarten. Immerhin wird aber bereits aus der Haltung des Regimes klar, daß die "Normalisierung" nicht geglückt ist. Das Regime bleibt auch nach Aufhebung des Kriegszustandes auf Zwangsmaßnahmen angewiesen. Die Polen bleiben ein unruhiges Volk.

Betrachtet man die Situation von Regime, Gesellschaft und Nation im zweitgrößten Land des "realen Sozialismus", so muß man zwischen einer kurzfristigen und einer langfristigen Perspektive unterscheiden. Auf kurze Sicht profitiert das kommunistische Regime von gewissen Erscheinungen der Resignation, der Ermüdung und auch der um sich greifenden Hoffnungslosigkeit in weiten Schichten der polnischen Bevölkerung. Es ist wohl kein Zufall, daß Drogenkonsum und Alkoholismus seit der ruzelskis unter der jungen Generation um sich greifen.

Die "Konterrevolution" des Generals gegen die größte demokrati-sche Gewerkschaftsbewegung, die es je in einem kommunistisch regierten Land gegeben hat, hat sich insofern als erfolgreich erwiesen, als der General einige Mythen und Erwartungen zerschlagen hat, welche die demokratische Opposition und die freie Gewerkschaft Polens ursprünglich gehegt haben. Da war der Glaube, daß Polen nicht auf Polen schießen, daß polnische Soldaten - Kinder des Arbeiter-und-Bauern-Volkes - ihre eigene Nation nicht unterdrücken würden. Die Wahrheit ist, daß es einige hunderttausend Polen gibt, die (aus welchen Gründen auch immer) als Funktionäre, Polizisten und Militärs durchaus bereit sind, auf ihre Landsleute mit Knüppeln loszuge-

hen.
Darin liegt übrigens der Unterschied zwischen dem "realen Sozialismus" und früheren Herrschaftsformen in und über Polen. Frühere Gewaltherrscher über die polnische Nation waren Ausländer. Der russische Zar mußte mit russischen Soldaten und russi-

schen Bütteln anrücken, um den polnischen Widerstand zu brechen. Unter Hitler waren es die Gestapo-Funktionäre und Landvögte von deutscher Nationalität. Jetzt hat das sowjetische System, welches den Polen aufgezwungen wurde und ihnen die Möglichkeit nationaler Unabhängigkeit raubte, zumindest auf einem Gebiet diese "Unabhängigkeit" des Landes verwirklicht. Die eigene Polizei, die eigenen bewaffneten Streitkräfte halten die demokratische Bewegung nieder wenn auch jeder weiß, auf wessen Geheiß dies geschieht.

Darin erweist sich das sowjetische System seinen Vorgängern überlegen. Aber es ist eine Überlegenheit mit begrenzter Zukunftsperspektive. Denn niemand, weder Jaruzelski noch die Führung in Moskau weiß eigentlich, wie es mit Polen weitergehen soll. An einen wirklichen wirtschaftlichen Aufschwung ist nicht zu denken, dem mit einem demoralisierten und zutiefst enttäuschten Volk läßt sich nichts aufbauen. Jaruzelski – oder wer immer eines Tages nach ihm kommt – kann nur einen moralischen Trümmerhaufen verwalten.

Es ist nicht einmal gelungen, mit den Intellektuellen, die im polnischen Leben als Ferment und Katalysator eine so große Rolle spielen, einen auch nur halbwegs tragfähigen Kompromiß zu schließen. Die katholische Kirche, die ursprünglich gewisse Hoffnungen



Vor drei Jahren: Walesa erläutert die Verhandlungen über das Danziger Abkommen FOTO: BULKA/STUDIO X.

auf eine Mäßigung des Regimes setzte, hat den Partei- und Staatschef inzwischen beschuldigt, die Chancen zur nationalen Versöhnung, die der Papst-Besuch geboten hatte, nicht genutzt zu haben. Sogar kommunistische Beobachter aus Ost- und Westeuropa – etwa Jugoslawen oder Italiener – konstatieren skeptisch, daß der Konflikt zwischen Staat und Gesellschaft in Polen auch nach Aufhebung (oder besser: Relativierung) des Kriegszustandes weitergeht und der Nation an der Weichsel möglicherweise weitere schwere Prüfungen bevorstehen.

Damit aber rückt die fernere, gewissermaßen geschichtliche Perspektive des polnischen Dramas ins Bewußtsein. Polen 1980 – das war nach Budapest 1958 und Prag 1968 der dritte großangelegte Versuch eines ost-mitteleuropäischen Volkes, zu seiner Selbstbestimmung zurückzufinden. (Von anderen Versuchen ähnlicher Art – etwa dem 17. Juni 1953 in Mitteldeutschland – sprechen wir in diesem Zusammenhang nicht, well hier eine Bewegung im Stadium der Spontaneität erstickt wurde, ohne organisatorisch zur Ausformung zu gelangen.)

zum ersten Mal zwei Kernprobleme in den Vordergrund: Die nationale Frage, das heißt: Unabhängigkeit und Lebensmöglichkeit nach
eigener Tradition, und die Arbeitsfrage. Beide vereinigen sich in der
"Solidarität" zu spezifisch polnischer Ausprägung. Aber beide Fragen sind nicht auf Polen beschränkt: Sie sind vielmehr im
ganzen sowjetischen Machtbereich
virulent, sogar in der Sowjetunion

selber.

Der Westen kann und will wenig für die Polen tun. Aber wenn westliche Politiker ihre Entscheidungen treffen, sollten sie die langfristigen Perspektiven nicht aus den Augen verlieren. In dieser Hinsicht könnten sie von einem Elektriker namens Lech Walesa einiges lernen, der heute als ein Europäer von geschichtlicher. Dimension erscheint. Die große Bedeutung des Danziger Abkommens von 1980, dessen dritten Jahrestag manche Polen offen und sehr viele insgeheim feiern werden, wird sich erst in den kommenden Jahren erweisen. Auch wenn ihnen ein vordergründiger Erfolg versagt blieb—die Arbeiter der Lenin-Werft haben Geschichte gemacht. Nach diesem Datum ist nichts mehr so, wie es früher war.

# IM GESPRÄCH Anton Schlembach

# Zurück in die Seelsorge

Von Gernot Facius

Der Generationswechsel in der Deutschen Bischofskonferenz schreitet voran. Spätestens zur nächsten Frühjahrsvollversammlung wird sich der deutsche Episkopat in einer weitgehend veränderten Zusammensetzung unter dem greisen Vorsitzenden Joseph Kardinal Höffner präsentieren. Den Ernennungen Karl Lehmanns (Mainz), Johannes Dybes (Fulda) und Josef Homeyers (Hikdesheim) folgte jetzt die Berufung Anton Schlembachs zum neuen Bischof von Speyer. Offen ist derzeit nur noch die Besetzung des bischöflichen Stuhls von Eichstätt; von Passau einmal abgesehen, wo in Kürze ein Wechsel bevorsteht.

"Es war ein bewegter Weg, den ich in den letzten 25 Jahren gegangen bin", sagte der bisherige Wurzburger Generalvikar Schlembach bei seinem silbernen Priesterjubiläum 1981. Im selben Jahr wurde der Bauernsohn aus dem unterfränkischen Großwenkheim, der einen wesentlichen Teil seiner theologischen Studien am Germanicum in Rom absolviert hatte, Domkapitular. Schon wenige Wochen später, im Juli 1981, rückte der damals 49jährige an die Spitze des Verwaltungsapparats seiner Heimat-diözese, für den Seelsorger Schlembach nicht gerade ein Posten nach Maß. "Ich mußte springen und schwimmen, wurde dabei sogar noch geschoben, ohne einen längeren Anlauf nehmen zu können, wie das für einen guten Sprung ins Wasser Voraussetzung ist", gestand er damals in einem Interview.

Er hielt auf Ordnung und Disziplin, wie er es als Germanicer gewohnt ist, kümmerte sich vor allem um die Förderung des theologischen Nachwuchses und erstickte nicht in Technokratie. Schlembach delegierte Verantwortung und schaffte es so, auch als Priester im Verwaltungsamt Seelsorger zu bleiben. Die Zeit als Regens des Würzburger Priesterseminars,



Hir Fas

jas

Nachfolger Wetters in Speyer: Bischof Schlembach

von 1966 bis 1969, war freilich die theologisch fruchtbarste Zeit für ihn. Der Generalvikar Schlembach machte kein Hehl aus seinem Wunsch, eines Tages wieder Seelsorger "im Hauptamt" zu sein.

Hauptamt" zu sein.
Mit der Berufung zum Bischof von Speyer, zum Leiter einer der ältesten deutschen Diözesen überhaupt, hat Papst Johannes Paul II. diesem Wunsch entsprochen. Schlembach war gerade von einer längeren Afrika-Reise zurückgekehrt, als ihn die Entscheidung aus Rom erreichte. Der neue Bischof steht den Entwicklungen der Weltkirche "kritisch und aufgeschlossen" gegenüber, wie es in seiner Heimatdiözese Würzburg heißt. Im Spektrum der Kirche ist er eher der "konservativen" Seite zuzu-

Der Speyerer Bischofsstuhl war seit dem 12. Dezember 1982 vakant. Damals trat Bischof Friedrich Wetter die Nachfolge Joseph Kardinal Ratzingers als Erzbischof von München und Freising an. Weihbischof Ernst Gutting leitete das 730 000-Seelen-Bistum während der Sedisvakanz.

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### NEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Eur Schmidt-Reine in die "DDR" bemerkt das Elektr

Ein Treffen zwischen dem Ex-Kanzler und dem DDR-Steatsratsvorsitzenden wäre zu diesem Zeitpunkt von besonderer Pikanterie. Und das in doppelter Hinsicht Einmal hat sich Helmut Schmidt erneut auch zum Nachrüstungsteil des NATO-Doppelbeschlusses bekannt. Von ihm müßten deshalb andere Tone zu erwarten sein als von Honecker-Gast Egon Bahr, das wäre ein nützlicher Kontrapunkt. Zum anderen hat Helmut Schmidt mit dem SED-Chef salopp formuliert - noch eine alte Rechnung zu begleichen. Die nicht gehaltenen Versprechen für mensch-liche Erleichterungen nach dem Gipfeltreffen am Werbellinsee, die Verkündung des Kriegszustandes in Polen während der Gespräche, die gespenstischen Orwellschen Szenen in Güstrow.

# Südwest Presse

Die Erklätung der arabischen Botschafter kammentiert das Ulmer Bisit:

Die Palästinenser werden seit 1948 heimatios gelassen. Man läßt sie in Lagern hinvegetieren, statt ihnen eine Heimat zu geben. Zu allem Überfluß bringen sich auch noch Palästinenser gegenseitig um. Und nun wird Bundeskanzler Helmut Kohl aufgefordert, die deutsch-arabischen Beziehungen nicht zu gefährden. Bevor die arabischen Missionschefs noch einmal die möglichen Auswirkungen des Besuchs des Kanzlers auf das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und den arabischen Staaten beraten, sollten sie einmal über die Auswirkungen des innerarabischen Streits auf das leidgeprüfte palästinensische Volk sprechen, vor allem aber daraus die Konsequenzen ziehen. Gemeinsame politische Hilfe für die Palästinenser wäre wichtiger als gemeinsame und unangemessene Mahnungen an Bonn.

# BERLINER MORGENPOST

in Calmr Industriaes Empfahlung, di innägregabilit selle aus der integrierte Gibt-Gettucker des NATO-Bündulas unglighten, mehrt das Blatt:

Bundesgeschäftsführer Peter Glotz spielt Lafontaines zielstrebige Verirrung quasi zur Marotte eines Außenseiters herunter, wenn er anmerkt, damit finde Lafontaine in der Partei keine Mehrheit und im übrigen sei er ja parteifromm. In Wirklichkeit ist der Mann aus Saarbrücken nur zu weit vorgeprescht. Das Gros der Parteil bewegt sich in die gleiche Richtung, wenn sie mit Bahr Bündnisse "überwölben" will und der Entnuklearisierung Europas das Wort redet. Lafontaine ist kein SPD-Ausrutscher, sondern leider ein Symptom.

# THE GUARDIAN Das Londener Blatt schreibt in den flags sten Asselnandersotzungen in Polen:

Es gibt ein polnisches Sprichwort, das sagt: "Alles ändert sich und nichts ändert sich." Das dürfte die einzige gültige Lektion der letzten Tage sein. Warum demonstrieren und Tränengas oder Festnahme riskieren, wenn man weiß, daß es am Ende kein Ergebnis gibt? Warum Bummelstreik, wenn man ein Jahrzehnt oder länger ohne großes Ergebnis gebummelt hat, soweit das menschlich überhaupt möglich ist? Warum einen Arbeitsplatz riskieren, um eine Gewerkschaft aufzubauen, die von der Regierung ignoriert wird? Wenn andererseits der stellvertretende Regierungschef uneingeladen auftaucht, um an einem symbolischen Arbeitsplatz die Nasen in der Niederlage zu reiben, dann sollte er eine harte Gangart

# Libanon: Fehlschlag einer Armee bei der ersten Probe

Israel aber kann nicht auf Dauer den Polizisten spielen / Von Peter M. Ranke

Es ist dem amerikanischen Unterhändler Robert McFarlane schwergefallen, die israelische Regierung am Dienstag von neuem zu bitten, den Teilabzug ihrer Truppen aus dem libanesischen Schuf-Gebirge aufzuschieben. Aber die amerikanische Nahostpolitik, die nach der Erklärung von Präsident Reagan eine "umfassende Lösung" mit König Hussein und den Palästinensern anstrebt, bleibt schon in Libanon erfolglos. Auch die jüngsten Vermittlungsbemühungen mit dem Drusen-Chef Walid Dschumblat in Paris endeten ohne

Ergebnis.
Oder vielmehr, es gibt ein Ergebnis: Libanon wird Schritt um Schritt in einen "Bürgerkrieg" zurückgestoßen, den weder die Bevölkerung noch Präsident Amin Gemayel wollen, den aber die westlichen Mächte, voran Amerika, offenbar nicht verhindern können.

Es geht ja nicht darum, wann Christenmilizen und Israelis aus den Schuf-Bergen abziehen, ob die libanesische Armee nachrückt

oder ob Gemayel eine große nationale Versöhnungskonferenz zusammenbringt. Was in Libanon wirklich geschieht, ist ein verdeckter Krieg Syriens und der hinter Damaskus stehenden Sowjets zur Eliminierung des amerikanischen Einflusses und zur Verhinderung des Friedens in der Region.

Zum erstenmal sind US-Marinesoldaten in Beirut gefallen; vierzehn wurden überdies am Montag
verwundet. Ihr Camp am Flugplatz
wurde direkt beschossen, und zwar
von der schiitischen Amal-Miliz,
die wie die Drusen Dschumblats
ihre Waffen und Munition von den
syrischen Truppen bekommt. Zum
erstenmal stellte das libanesische
Kabinett fest, daß syrische Artillerie in die Kämpfe bei Beirut eingriff, nachdem sie schon wochenlang christliche Wohnviertel beschossen hatte.

Die Amerikaner wehrten sich heftig und wollten der libanesischen Armee zu Hilfe kommen, die sich wieder einmal als zu schwach erwiesen hat. Die erste Kampfpro-

be hat sie nicht befriedigend bestanden, ihre Soldaten räumten einen TV-Sender ohne Widerstand.
Andere ließen sich mit zwei Schützenpanzern ohne Schuß gefangennehmen. Das ist keine Armee, die
Beirut in den Schuß schicken kann,
obwohl ihre amerikanischen und
französischen Ausbilder noch vor
vier Wochen das Gegenteil behauptet haben.

Nach der Mobilisierung der Amal-Miliz, die schon weite Teile des westlichen Beirut beherrscht, ergibt sich folgende Lage: In einer Front stehen die christlichen Milizen der "Lebanese Forces" mit der Armee und den 4800 Soldaten der alliierten Friedenstruppe. Sie werden vom konservativen Lager der sunnitischen und gegen Syrien eingestellten Moslems politisch unterstützt. Auf der anderen Seite befinden sich die von Syrien versorgten Drusen, die schiitische Amal-Miliz des Rechtsanwalts Berri mit Verbindung zu der persischen Kampftruppe in der Bekaa-Ebene und die sich wieder bewaffnenden Links-

milizen in Beirut. Die oppositionelle "Nationale Rettungsfront" und Syrien geben ihnen Hilfesteilung.
Alles läuft gewissermaßen nach dem Plan, wie er in Damaskus mehrfach verlautbart wurde: Als Drusen-Chef Dschumblat nach dem Abschluß des israelisch-libanesischen Abzugsabkommens vom 17. Msi erklärte, selbst um den Preis eines Bürgerkriegs werde er für die Annullierung dieser Abmachung kämpfen, kam auch die syri-

für die Annullierung dieser Abmachung kämpfen, kam auch die syrische Zustimmung, verbunden mit der Kampfansage an Gemayel. Und dann begannen wieder Bomben-Attentate und aus den Bergen die blutige Beschießung Beiruts zur Einschüchterung der Libanesen.

Die Kämpfe im Schuf seit ver-

Die Kämpfe im Schuf seit vergangenen Herbst sind eine wichtige Nebenfront im großen Konflikt um Libanon. Mrt ihnen hofft Dschumblat für die 250 000 Drusen eine größere Beteiligung an der politischen Macht gegen Christen und sunnitische Moslems durchzusetzen, und den syrischen Auftrag den \_arabischen Libanon", zu ver-

wirklichen. Die fast eine Million Schilten, bisher eine vernachlässigte Minderheit, haben das gleiche Ziel.

Die israelische Besatzung im Schuf und in Südlibanon hatte im vergangenen Jahr weder Drusen noch Schitten entwaffnet, da der Kampf allein der PLO galt und sich die Milizen nicht widersetzten. Au-Berdem nahm Jerusalem wegen der Drusen in Istael und wegen der Zusammenarbeit mit den Schiiten in Südlibanon gewisse Rücksichten. Doch diese Uhr ist abgelaufen. Die Israelis können keine Polizisten in Libanon sein. Ihre Verluste sind höher als die der Amerikaner. Ihre Pufferfunktion im Schuf-Gebirge funktioniert ohnehin kaum noch, daher kann Jerusalem nicht weiter monatelang auf eine Verständigung der Libanesen untereinander warten. Wenn es nicht politische Rücksicht auf Washington zu nehmen gilt, dann kommt der Rückzugsbefehl endgültig noch vor dem jüdischen Neujahr am 7. September.





# Hinter starrer Fassade bröckelt das Gebäude

Dem Königshaus Sand. aufrebaut auf dem sittenstrengen Wahhabismus. drohen innere Gefahren. Es scheint nicht gelungen zu sein, die Fundamente der Monarchie unbeschadet ins Zeitalter des Ölreichtums zu retten.

Von HARALD VOCKE

an muß nicht immer gleich das Allerschummuster Ibrahim das Allerschliminste erwar-Istuany, ein Diplomat alter Schule, sagte das in akzentfreiem Deutsch. Wir hatten von der linksradikalen Untergrundbewegung in der Hedschazprovinz Saudi-Arabiens gespro-. chen. Ihr Ziel war die Errichtung einer "Volksrepublik Hedschaz". Der Bestand des Königreichs Saudi-Arabien war durch den Krieg in Jemen bedroht

In der Armee gärte es. Mit einem Umsturz in Riad mußte man jederzeit rechnen. Doch die Spaltung des Reichs in mehrere miteinander verfeindete kleinere Staaten - das wäre das Allerschlimmste gewesen, für die Saudis, für ihre arabischen Nachbarn wie für den Westen. Eine solche Entwicklung hielt der syrische Botschafter Istuany zunächst nicht für wahrscheinlich. Seit diesem in Bonn geführten Gespräch sind ziemlich genau zwei Jahrzehnte verflossen. Noch immer sitzt in Riad einer der Söhne des alten Ibn Saud auf dem

Als Innenminister machte Fahd wichtige Erfahrungen

In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts hatte sich Abdul Aziz Ibn Saud auf der Halbinsel Arabien ein Großreich erobert. Der Sohn und Thronfolger Saud, ein stiller, vornehmer Mann, wurde 1964 von seinem jüngeren Bruder Feisal gestürzt. Leidend, verspottet und heimwehkrank irrte Saud bis zu seinem Tod im Ausland umher. Nach einer Regierungszeit von einem Jahrzehnt wurde Feisal in seinem Palast in Riad von einem seiner Neffen ermordet. Der nächstjüngere Bruder, der für die Thronfolge in Betracht kam, Khaled, herrschte mit viel Prunk und wenig Ideen sieben Jahre lang, bis er an einem Herzleiden starb. Nur mit knapper Not wurde von seiner Regie rung ein Aufstand in Mekka nieder-

geschlagen, Seit dem Sommer 1982 herrscht König Fahd in Riad, neben Feisel wohl der begabteste Sohn des Staatsgründers Ibn Saud. In den für die Monarchie schwierigen sechz und siebziger Jahren war er dreizehn Jahre lang Innenminister gewesen. Er kennt die inneren Schwächen seines Reiches genau. Aber auch Fahd auf dem Thron ist allein nicht eine Garantie für den Bestand der Öhnonarchie. Welcher Zukunft blickt Sau-

di-Arabien entgegen? Die Beantwortung der Frage wird dadurch erschwert, das sich unter den westlichen Orientkennern zwei bitter verfeindete Lager befehden: die Fans und die Gegner des saudiarabischen Staates. Zu den Saudi-Arabien-Fans, die weit zahlreicher, aber nicht unbedingt sachkundiger als die Kritiker sind, gehören die mei-sten Diplomaten und Journalisten, die sich von Berufs wegen mit Saudi-Arabien befassen. Sie haben sich in das Abenteuer verliebt, einem asiatischen Land zu begegnen, in dem es unermeßlich viel Erdől und Geld, Vielweiberei und verschleierte Frauen, menschenleere Sandwüsten und Königspaläste, Cadillacs, Kamele

und Jagdfalken gibt. Von den Schattenseiten des Lebens im Königreich, von der gnadeniosen Härte der Geheimdienste des

der geduldigen List, mit der die San-dis einflußreiche Besucher, ja selbst westliche Diplomaten in verfängliche Situationen verwickeln und dann kalthlitig erpressen, ahnen manche Arabien-Fans nichts, während andere verschweigen, daß sie selbst schon erprest worden sind.

Im Untergrund ist in Saudi-Arabien das sowjetische KGB erfolgreicher als die amerikanische Central Intelligence Agency. Doch auch in Bonn scheint man das nicht zu begreifen. Für die Erdölproduktion Saudi-Arabiens liegt die Verantwor-tung im Westen bei den Vereinigten Staaten. Sie sind auch traditionsgemäß die Waffenlieferanten und Instrukteure der Streitkräfte der Ölmonarchie. Wenn neben den Vereinigten Staaten die Bundegrepublik Deutschland in Saudi-Arabien künftig auf eigene Faust als Waffenlieferant auftreten will, wird es den Amerikanern noch schwerer gemacht, sich im Dschungel arabischer Intrigen gegenüber der Sowjetunion zu

Die Verwirrung der Gemüter ist groß. Nicht einmal über die Grundfakten der jungsten Geschichte Arabiens herrscht Einvernehmen unter den Arabien-Spezialisten der führenden westlichen Staaten. Wie oft ist König Feisal den Mordanschlägen seiner Gegner entromen, bevor ihn sein Neffe Feisal bin Musaid erschoß? Wie ist es um die Armee in Saudi-Arabien bestellt? Wie weit reicht der Einfluß radikaler Gegner des Throns? Wer das Wesen des Königreichs Saudi-Arabien ergründen will, gewinnt beute noch die interessten Aufschlüssse bei der Beschäftigung mit der Gestalt König Feisals. Mit Erfolg stellte er in den sechziger Jahren dem pro-sowjeti-schen "Arabischen Sozialismus" des Ägypters Nasser seine Politik der "Is-

lamischen Solidarität" gegenüber. Schon als 1924 die zentralarabischen Beduinenkrieger des alten Ibn Saud in Mekka einzogen, stand in der ersten Proklamation des Eroberers an die Bürger der Stadt, seine Truppen seien nur in den Hedschaz gekommen, um "der Sache Allahs zum Sieg zu verhalfen". Die in Zentralarsbien beheimsteten puritanischen Wahhabiten, die Anhänger des Mohammed Abdul Wahhab (1703-1787), fordern die Unterwerfung der Welt unter den Islam. Zielstrebig hat König Feisel den Anspruch vertreten, sein Land sei die geistliche Füh-nungsmacht aller islamischen Staaten. "Imam der Moslems", das heißt: "Vorbeter, geistlicher Führer der Moslems", ließ er sich nennen.

nicht davon ab, mit kühlstem Egoismus die eigenen Interessen zu wahren. Den für sein Land gefährlichen Feldzug der Agypter in Jemen beendete er mit einem Kompromiß, bei dem er seine treuesten Bundesgenossen, die streng islamisch gesinnten Bergstämme in Jemen, der sozialistisch orientierten Regierung in Sana preisgab. Alle seither unternommenen Versuche des saudiarabischen Throns, sich mit Entwicklungshilfe und mit Bestechungsgeldern in der Republik Jemen neuen Einfluß zu sichem, haben jenen Frontwechsel Feisals nicht wettmachen können. Der Name "Saudi-Arabien" ist heute bei Jemeniten aller politischen Lager verhaßt. Das ist auch für die innere Stabilität des Königreichs eine Ge-fahr. Fast jeder vierte Einwohner Saudi-Arabiens ist Gastarbeiter aus Nordjemen. Wenn einmal der Thron in Riad ins Wanken gerät, wird viel davon abhängen, wo die Jemeniten in den innerarabischen Machikamp-



Ele kloger Mann auf einem gefährdeten Thron: König Fahd

Bei einem Überfall auf den König in Taif, der Sommerresidenz der Saudis im Bergland der Hedschaz-Provinz, mußte Feisal sich schließlich in der Palastküche verstecken. Die Köche hielten zu ihm und verrieten ihn nicht. Die Leibwachen waren schon übergelaufen. Manche Arabien-Fans möchten solche Episoden ins Reich der Fabeln verweisen. Aber der Wahrheit wird nicht gedient, wenn man die Schatten in der Leufbahn

König Feisals verschweigt. Das Haus Saud wagt as bis heute noch nicht, öffentlich einzugestehen, daß Prinz Feisal bin Husaid, der Mörder des Königs, in einem Palästinenserlager bei Beirut eine Sonderausbilding für Terrorakte erhielt. Einer der eifrigsten Verfechter guter Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der "Organisation zur Befreiung Palästinas\* (PLO) ist ausgerechnet Prinz Saud bin Feisal, der Außenminister des Königreichs, einer der Söhne des ermordeten Königs Feisal und ein Gegenspieler von König Fahd im Kabinett.

Von außen droht keine ernsthafte Gefahr

Der heutige König stand schon als Innenminister in dem Ruf, er umgebe sich nur mit verläßlichen Leuten. Sein jüngerer Vollbruder Prinz Sulgungsminister des Königreichs ist, hatte gerade in der Auswahl der engsten Vertrauten oft eine ungfückliche Hand. Mit der Lieferung von Waffen an die nordjemenitischen Stämme, einer der heikelsten Operationen in der Politik Saudi-Arabiens, betraute Sultan seinen langjährigen Privat-sekretär Mustafa Idris. Dieser Abenteurer wurde bald ein wohlhabender Mann. Doch die Waffenlieferungen gerleten gerade dann seitsamerweise ins Stocken, wenn die Gegner Saudi-Arabiens in Jemen Erfolge erzielten. Saudi-Arabien hat keine äußeren

Feinde, die seine Sicherheit ernsthaft bedrohen. Die Gefahren lauern im Inneren, und die Korruption ist beinahe die größte Gefahr. Seitdem das Königreich eine moderne Armee aufzubauen begann, war die Armee stets ein Unruheherd. Denn in der Armee dienen fast nur Bürgerliche, nicht Prinzen oder Beduinen der großen innerarabischen Stämme. Die Beduinen dienen in ihrer eigenen, der sogenannten "weißen" Armee, der die Sicherheit des Throns anvertraut ist. Niemand außerhalb der Palastmauern ahnt, wieviel saudiarabische

Prinzen es gibt. Daß es längst viele

tausend sind, läßt sich anhand der veröffentlichten Genealogien unschwer beweisen, aber wieviel tausend sind es gerlau? Jedes Prinzenbaby erhält von der Geburtsstunde an genug Geld, als "königliche Hoheit" ein standesgemißes Leben zu führen. Was soll mit ganzen Heerscharen arbeitsunwilligen Prinzen auf die Dauer geschehert die im üppigen Luxus ihrer Haremt hauptsächlich auf sinnliche Genüsse bedacht, für die Mitbürger längst ein Ärgernis sind? Der wahhabitische Islam gebietet ein Leben puritanischer Strenge. Doch die Ölmilliarden haben die moralische Substanz der Oberschicht Saudi-Atabiens zerrittet. Die Erregung der Regierung von König Khaled über den Film "Tod einer Prinzessin" läßt ahmen, welchen Sprengstoff der Gegensatz zwischen überkommenen Sitten und den Lebensformen des Westens, zwischen Prinzen und Bürgerlichen für die Saudi-Araber heeftzt.

Die Fassade wird aufrechterhalten. Das Fernsehen überträgt regelmäßig Programme, die zur Sittenreinheit ermahnen. Ein bärtiger Scheich, ein Schriftgelehrter des Islams, lächelt vom Bildschirm die Zuschauer an. Er erzählt von einem Mädchen, das ge-rade von einer Auslandsreise zurückgekehrt ist. In London hatte sie sich Pralinen gekauft. Erst abends vor ke, die seltsame Flüssigkeit in einer Praline könne Alkohol gewesen sein. Heimat, habe die junge Frau darauf geweint. "Mit Recht hast du, meine Tochter, geweint", sagt mit milder Strenge lehrhaft der Scheich. "Denke daran, im Land der Ungläubigen bist du überall vom Schmutz der Sünde umgeben. Warum bliebst du nicht im treuen Land des Islams?"

hesitzt-

Viele junge Saudis lachen über solchen Schwulst der stastlichen Propaganda. Manche Saudis, die im Aus-land studierten, kehren als Gegner des wahhabitischen Islams, ja womöglich als Marxisten in die Heimat zurück. König Fahd ist ein kluger und maßvoller Mann. Aber eine Anpassung des wahhabitischen Islams, der die strengen Lehren des Ibn Taimija aus dem dreizehnten nachchrist-lichen Jahrhundert zugrunde legt, an das Zeitalter der Ölproduktion ist schon König Feisal mißlungen.

Die bange Frage "Wie lange noch?" beginnt gerade klarsichtigen Freun-den Saudi-Arabiens zum Alptraum zu werden. Wird das für die Weltwirtschaft so wichtige Land noch im Jahr 1990 ein Königreich sein?

# Für die Werftarbeiter bricht ein Stück Bremen zusammen

Empörung unter den Bremer Werftarbeitern: Während eine Delegation bei Bürgermeister Koschnick vorsprach, marschierten tausend Mann protestierend zum Rathaus. Der Grund ist die beabsichtigte Schließung der Werft AG "Weser", die für mehr als 2000 Personen den Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet.

Von W. WESSENDORF egen acht Uhr früh formierten Jaich gestern die Werftarbeiter der AG "Weser" mit ihren roten, blauen und gelben Helmen auf den Köpfen zu einem Protestmarsch in Richtung Rathaus. Immer wieder skandierten sie dabei: "Koschnick, wir kommen!" Auf einem mitgetragenen Spruchband stand: "137 Jahre Tradition. Jetzt schließen, Ist das der Lohn?" Die Stimmung war gedrückt und aufgeladen. Denn am Abend zuvor hatte der Bremer Präsident des Senats, Bürgermeister Hans Koschnick (SPD), bekanntgegeben, daß die Großwerft im Zuge der geplanten Bremer Werstensusion geschlossen werden soll. 2020 Werstmitarbeiter verlieren damit spätestens im März 1984 ihren Arbeitsplatz.

Während eine Delegation von sechs Männern sich mit dem Bürgermeister im Rathaus zwei Stunden später auseinandersetzte, protestierten etwa tausend ihrer Kollegen auf dem Marktplatz Ratiosigkeit, aber auch Empörung stand in ihren Gesichtern. Mit dabei auch ihre kopfschüttelnden Frauen, die immer wieder murmelten: "Wir verstehen das nicht." Eine Frau mit weißen Strähnen im blonden Haar rief wütend: "Man müßte aus der Gewerkschaft austreten!" Der Betriebsratsvorsitzende Hans Ziegenfuß zuckte mit den Schultern. Auch er war mit seinem Latein am Ende, rief aber die Belegschaft zum Widerstand auf: "Leute, nehmt diese Entscheidung nicht so hin! Klärt die Bevölkerung auft" Kurz nach zehn Uhr begab sich der Landeschef unter gellenden Pfiffen vor das Rathaus und griff sich eine Sprechtüte, um die bittere Wahrheit noch einmal zu wie-

Die Entscheidung, daß die AG Weser" geschlossen wird und das Konkurrenzunternehmen, die Bre-mer Vulkan AG, bestehen bleibt, ist trotz aller Proteste so gut wie sicher. Die endgültige Entscheidung wird zwar erst am Dienstag kommender Woche im Bremer Senat fallen - sie wird aber mur noch formellen Charakter haben. Die Vorstände aller drei an der Verschmelzung beteiligten Schiffbaubetriebe, die AG Weser,

Bremen-Gröpelingen zu schließen. Reparaturen sollen künftig nach Bremerhaven auf die Hapag-Lloyd-Werft vergeben werden, während die Vulkan AG den Neubau übernimmt, Bei dieser Lösung bleibt die Schwester-werft der AG Weser, die Seebeckwerft, mit 2700 Mitarbeitern in Bremerhaven erhalten. Tief bestürzt hatte Koschnick dieses Konzept verkündet: "Die Vorstände und die Eigner sind davon überzeugt, daß dies die betriebswirtschaftlich beste Lösung

Der Senat habe, so meinte Koschnick, nur eine Alternative zu diesem Vorschlag, nämlich alle Betriebsstätten zu erhalten. Koschnick: "Aber dann kriegen wir noch mehr Arbeitslose." Der Vorstand der AG Weser hat schon schriftlich eingereicht, daß die Werft auch dann sofort dichtgemacht wird. Damit hingen auch die Sozialplane in der Luft, die bislang zugesichert sind. Und der Chef der Bremer Vulkan AG, Norbert Henke, hat klargemacht, daß für diesen Fall \_seine Werft die 4000-Mann-Belegschaft "erheblich reduzieren müßte". Auch Hapag-Lloyd hat keinen Zweifel daran lassen, dann die Hälfte ihrer 1070 Mitarbeiter auf die Straße setzen zu

"Laß" uns doch zu Neumann gehen", schlugen einige der Protestierenden vor. Neumann ist der CDU-Chef in Bremen, steht mit seiner Partei in der Opposition zu den allein regierenden Sozialdemokraten. Dieser Gedanke wurde aber schnell verworfen, weil man sich, so die einhellige Meinung, an die Regierung halten müsse. Resigniert kletterten die Arbeiter kurz nach elf Uhr in die Stra-Benbahnen und führen wieder auf ihre Werft: "Dort werden wir weiter reden." An Arbeit war nicht zu denken. Am Freitag soll eine große Be-Dann wird auch das Ergebnis des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Treuarbeit" vorliegen, das das vorgeschlagene Konzept auf seine Brauchbarkeit abklopft, seine Plausi-

Das angestrebte neue Werft-Unternehmen soll voraussichtlich zum 1. Januar des nächsten Jahres entstehen. Die Vorstände wollen allerdings schon ab Oktober auf gemeinsame Rechnung wirtschaften. Die Verwirklichung des Konzepts wird 230 Millionen Mark kosten. Eine Hälfte zahlen die Eigentümer, den Rest der Steuerzahler; das Land Bremen 29 Millionen Mark, der Bund 86 Millionen Mark. Allerdings muß der Bonner Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff noch der vorgesehenen Verschmelzung zustimmen. Er hatte den Bre-

bilität allerdings schon erklärt hat.

ten die Vorstellungen darlegt.

Gibt Bonn grünes Licht, dann stellen sich die Eigentumsverhältnisse so dar: Krupp hält rund 40 Prozent, Bremen und Thyssen-Bornemisza jeweils 12,5 Prozent, Hapag Lloyd rund 20 Prozent der Anteile. Der Rest entfällt auf Kleinaktionäre. Die Zeit drängt, eine der größten europäischen Werften zu gründen. Denn mit jedem Tag werden die Verluste grö-Ber. Schon seit dem Frühjahr hat der Senat dieses Konzept in der Schublade liegen. Experten haben ausgerechnet, daß die Verzögerung durch die Unterbeschäftigung vor allem bei der AG Weser schon 50 Millionen Mark gekostet hat.

Der Bremer Senat spielt bei der Fusion eine wichtige Rolle, weil er seit vergangenem Jahr Miteigentümer der Bremer Vulkan in Höhe von 33 Prozent ist. Seinerzeit galt es, im Zusammenhang mit dem Fregattenbau ein Defizit von mehreren 100 Millionen Mark zu decken. Der Nordbremer Schiffbaubetrieb verzeichnete zu jenem Zeitpunkt einen Auftragsbestand in Höhe von 2 Milliarden Mark. Der Bund schoß nach, aber nur unter der Bedingung, daß das Land Bremen sich bei der Werft einkaufte. Der andere Miteigentümer, Thyssen-Bornemisza, verpflichtete sich damals, mindestens eine Schachtel von 25,01 Prozent für mehrere Jahre zu halten. Das Land Bremen hat darauf ein Optionsrecht, das der Senat aber nicht ausüben will. Koschnick: "Wir wollen keine Staats-

Ein sieben Jahre langer Überlebenskampf der traditionsreichen Gröpelinger Werft, die sich zu 86 Prozent in den Händen von Krupp befindet, geht damit seinem Ende zu. Der berühmteste Musikdampfer, der auf dieser Werft gebaut wurde, war die Bremen" (41 656 BRT) des Norddeutschen Lloyd. 2020 Mitarbeiter verlieren damit ihren Arbeitsplatz nur 440 von ihnen werden in den Neubaubereich der Bremer Vulkan AG, 100 von Hapag Lloyd in Bremerhaven übernommen. Die Auszubildenden sollen über die Betriebe verteilt werden. Die Ankündigung von Daimler-Benz, in Bremen rund 1000 Werstarbeiter zu übernehmen, hat

Viele Mitarbeiter der Werft fühlen sich von ihrem Bürgermeister ge-täuscht "Betrüger, Betrüger", riefen sie ihm vor dem Rathaus zu Die Bremer Politiker befinden sich mitten im Wahlkampf. In dreieinhalb Wochen geht es an die Urnen. Meinte der Betriebsratsvorsitzende Ziegenfuß: "Das ist doch eine klare Rechnung. Beim Vulkan arbeiten ja viel mehr als bei uns, nämlich 4000 Be-

keinen verbindlichen Charakter.



Prok

THE PLENTER MOREST

# Der Asbach Uralt ist seinen Preis wert

Wer einen Asbach Bralt haben wollte, mußte schon immer etwas mehr anlegen als für einen anderen Weinbrand. Das ift heute nicht anders, als es gestern und vorgestern der fall war. Qualität hat nun einmal ihren Preis - den Preis, den die forgfältige Auswahl bester Weine und die wohlbemeffene, lange Lager, und Reifezeit fordern.

Diefe unverwechselbare Qualität ift allerdings auch fpurbar. Wie fonft hatte fich der Asbach Uralt während der letten zehn, zwanzig Jahre von einer Marke für nur wenige Kenner zu einer wohlbekannten und hochgeschätzten Weinbrandmarke entwickelt! Und warum sonft wurde er ale der einzige Weinbrand in fo vielen Landern geführt werden - alfo "Zu Gaft in aller Welt" fein!

Diele Wenschen haben fich eben für die Qualität ftatt für die Quantität entschlossen, für das "Beffer" ftatt für das "Mehr".





Spur im Asala-Anschlag

Nach dem Sprengstoffanschlag der

armenischen Geheimarmee "Asala"

in Berlin, bei dem eine Person gelotet

und 23 verletzt wurden, verfolgt die

Sonderkommission der Polizei jetzt

eine erste heiße Spur. Zwei Zeugen

beschrieben übereinstimmend einen

etwa 35jährigen Mann von "südländi-

schem Typ", der etwa eine Viertel-

stunde vor der Explosion das "Mai-

son de France" betrat. Er trug eine

Sporttasche an einem Schulterrie-

men und ein in braunes Packpapier

eingewickeltes Paket von der Gmbe

Unabhangig voneinander hatten

zwei Berliner diesen Mann kurz vor

der Explosion im Nebenhaus des be

troffenen Gebäudes und wenig spa-

ter im vierten Stockwerk des Hauses

bemerkt. Diese Etage war schon vor

dem Anschlag für die Öffentlichkeit

nicht zugänglich gewesen. Berlins

Staatsschutzchef Manfred Ganschow

erklärte dazu, der Verdächtige habe

offenbar versucht, zunächst vom Ne-

benhaus aus in das französische Ge-

neralkonsulat zu gelangen. Zwischen

beiden Häusern gibt es jedoch keine

Die Bundestagsabgeordneten der

Grünen haben sich auf einer Klausur-

tagung in Altenahr nicht auf eine

gemeinsame Haltung gegenüber ge-

walttätigen Demonstranten einigen

können. In einer kontroversen Dis-

kussion betonte der enemalige Bun-

deswehrgeneral Gert Bastian mit

Nachdruck, die Grünen dürften "ab-

solut nichts" mit Krawallmachern

und Chaoten zu tun haben. Er ver-

wies insbesondere auf die schweren

Ausschreitungen, die angereiste Ge-

walttäter während des Besuchs des

US-Vizepräsidenten George Bush in

Bei der erneuten Beratung des

Falls des bisberigen Landtagsabge-

ordneten Frank Schwalba-Hoth, der

in Wiesbaden den amerikanischen

General Paul Williams mit Blut be-

spritzt hatte, blieb es bei einer vor-

sichtigen Distanzierung. Damit steht

die Fraktion weiter im Gegensatz zur

Haltung der Parteiführung und der

Außerdem berieten die Abgeordne-

ten über ihre Beteiligung an Demon-

Krefeld ausgelöst hatten.

hey, Bonn

Bastian mahnt

die Grünen

Verbindung.

eines Schuhkartons bei sich.

Ein politischer Praktiker aus der Baubranche und gestandener Parlamentarier übernimmt morgen als neuer Bausenator in Berlin das schwierige Erbe des "Aussteigers" Ulrich Rastemborski, Richard von Weizsäcker schlug gestern seinen Parteigremien nach langwierigen internen Auseinandersetzungen vor, den 60jährigen Klaus Franke (CDU) mit dem Ressort

Franke gehört seit vier Jahren als kaufmännischer Direktor dem Vorstand der größten städtischen Wohnungsbaugesellschaft (DeGeWo) an und ist Vizepräsident des Abgeordnetenhauses. Der gebürtige Berliner und frühere U-Boot-Leutnant machte sich als Vorsitzender des Bauausschusses und Experte auf diesem Gebiet in der Stadt einen Namen. Politisch zählt er zum Mehrheitsflügel der CDU, der in der Hausbesetzer-Frage den von Innensenator Heinrich Lummer stets betonten Sicherheitsaspekt unterstützt. Für Weizsäcker gab offenbar am Ende die Überlegung den Ausschlag, die Bauverwaltung einem Politiker zu übergeben, der die notwendige Durchsetzungskraft aufbringt, um die größte Behörde Berlins jederzeit im Griff zu behalten.

Am Ende des Auswahlverfahrens bei dem auch der FDP-Bündnispartner nach seinen Wünschen gefragt worden war, blieben nur noch Franke und der Berliner Rechtsprofessor und Baujurist Klaus Finkelnburg übrig. Die FDP hatte seit Rastemborskis schriftlichem Rücktritt am vergangenen Donnerstag unmißverständlich erklärt, daß sie nur einen Kandidaten akzeptieren werde, der die "Berliner Linie" einer möglichst einvernehmlichen Lösung mit den Hausbesetzern weiterverfolge. Es ist sicher, daß Franke morgen mit den notwendigen Stimmen von CDU und FDP zum Bausenator gewählt wird.

#### Dahrendorf zieht Kandidatur zurück

Der FDP-Politiker Ralf Dahrendorf hat "aus gesundheitlichen Gründen" seine Kandidatur für die baden-württembergische Landtagswahl im März nächsten Jahres zurückgezogen, Nach Angaben des Vorsitzenden des FDP-Kreisverbandes Stuttgart, Hans Reinhard Schäfer, hat Dahrendorf vor mehreren Tagen seinen Verzicht auf eine Kandidatur schriftlich mitgeteilt. Dahrendorf leidet nach FDP-Angaben an einer schweren Schilddrüsenerkrankung und muß auf dringendes Anraten seiner Arzte auf alle seine politischen Aufgaben verzichten. Er hoffe jedoch, den Vorsitz der Friedrich-Naumann-Stiftung weiterführen zu können. Dahrendorf ist noch bis 984 Direktor der London S Economics and Political Science".

#### Kanzleramtschef lobt Strauß

Lob von seiten der Bundesregierung hat der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß erhalten. Strauß liege "ganz auf der Linie der Regierung", betonte Kanzleramtschef Staatssekretär Waldemar Schreckenberger in einem gestern in Bonn veröffentlichten Interview mit der Illustrierten "Quick". Es gebe Kreise, die mit ihrem Gerede vom "Querlegen" Keile zwischen den Koalitionspartner Strauß und die Regierung treiben wollten, meinte der Staatssekretär. Gemessen an seinen bisherigen Aktivitäten, auch was den Kredit an die DDR betrifft, kann von Quertreibereien nicht die Rede sein." Wenn Strauß die Kürzungen im Beamtenbereich oder des Mutterschaftsgeldes bemängele, drücke er damit nicht nur die Meinung der Union aus, die gern von diesen Beschlüssen absehen würde, wenn die Finanzlage dies gestatten würde, "sondern verfährt damit nach Spielregeln einer föderativen Ordnung, in der die Landeschefs der Regierung ihre Meinung sagen", erklärte Schreckenberger.

# SPD lehnt Forderung

rung des saarländischen SPD-Landesvorsitzenden Oskar Lafontaine nach einem Austritt der Bundesrepublik aus der NATO einhellig abgelehnt. Dies teilte SPD-Vorstandssprecher Wolfgang Clement gestern in Bonn nach Beratungen des Präsidiums am Vorabend mit. Die notwendige Diskussion über die militärische Strategie im Bündnis dürfe nicht durch eine Diskussion über das Bünd-

Das SPD-Präsidium bekräftigte zugleich die Feststellung, die Zugehörigkeit der Bundesrepublik zum atlantischen Bündnis sei Voraussetzung für eine Politik der Entspannung und der schrittweisen und ausgewogenen Abrüstung und Rüstungsbegrenzung. Die Bundesrepublik erfülle ihre Verpflichtungen innerhalb des Bündnisses und seines festgelegten Geltungsbereichs voll, was vor allem Verdienst der Bundeswehr sei. Unter sozialdemokratischen Verteidigungsministern sei die Bundeswehr zu einer leistungsfähigen und verläßlichen Streitkraft in der Demokratie gewor-

# Innerhalb kurzer Zeit stoppten die Richter zwei Großprojekte

Berliner Oberverwaltungsgericht erklärt Kohlekraftwerks-Bebauungsplan für nichtig

AXEL SCHÜTZSACK, Berlin In einem mit Spannung erwarteten Umweltverfahren hat das Berliner Oberverwaltungsgericht den Bebauungsplan des im Bau befindlichen Großkraftwerkes Reuter West für nichtig erklärt. Das Urteil ist rechtskräftig, eine Berufung beim Bundesverwaltungsgericht wurde nicht

zugelassen Zwar hat das Urteil keine unmittelbaren rechtlichen Auswirkungen auf das Kraftwerksprojekt, das langfristig die Versorgung der Stadt mit elektrischem Strom sichern soll. Auf der Grundlage eines älteren Bebauungsplans und der inzwischen ausgesprochenen Teilbaugenehmigungen kann weitergebaut werden. Dennoch dürfte die Entscheidung des Gerichts faktisch einem zumindest befristeten Baustopp gleichkommen, da die Erteilung neuer Teilbaugenehmigungen untersagt ist. Bei der Bewag (Berliner Elektrizitätswerke AG) rechnet man damit, daß durch den Spruch des Oberverwaltungsgerichts eine Verzögerung der Projektrealisierung um etwa anderthalb Jahre eintreten

Schon jetzt ist abzusehen, daß die Kraftwerksgegner sich mit dem von ihnen erzielten Teilerfolg im Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht nicht zufriedengeben werden. In den Verhandlungen wurde deutlich, daß es ihnen letzten Endes darum geht, das Kraftwerksprojekt zu Fall zu bringen. Der Versuch des Gerichtspräsidenten Professor Albrecht Grundei, eine gütliche Einigung zwischen den streitenden Parteien herbeizuführen, die eine Realisierung des Kraftwerks auf der Grundlage des Bebauungsplans ermöglicht hätte, war deshalb von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Schon bevor der vorsitzende Richter Albert Grundei eine Kompromißformel zur gütlichen Einigung der streitenden Parteien vorgelegt hatte. nach der die Bewag sich verbindlich auf Obergrenzen des Schadstoffaus-stoßes festlegen sollte, winkte der Rechtsanwalt der Kraftwerksgegner, Reiner Geulen, ab. Den Klägern gehe es nicht um "Kompensationen". Auch gehöre es nicht zur Kompetenz des Gerichts, einen Vergleichsvorschlag zu präsentieren. Es habe lediglich über den Antrag der Kraftwerksgegner zu entscheiden, den Bebauıngsplan für nichtig zu erklären. Deutlicher hätten die Kraftwerksgegner kaum zum Ausdruck bringen können, daß es ihnen bei dem Normenkontrollverfahren weniger um die Schaffung erträglicher Umweltbedingungen, sondern vielmehr um die Verhinderung des Kraftwerkbaus

selbst ging.
Der Rechtsanwalt der Bewag, Professor Klaus Finkelnburg, hatte während der Verhandlung erklärt, daß durch den Einbau einer Rauchgasentschwefelungsanlage in das neue und die Stillegung des alten Kraftwerks "global" eine Entlastung des Schadstoffausstoßes eintreten werde.

Zu einer verbindlichen Festlegung von Schadstoffobergrenzen in dem Bebauungsplan war die Bewag allerdings nicht bereit. Die an sich logische Argumentation der Bewag, daß die Festschreibung von Grenzwerten in einem Bebauungsplan dazu führe, daß neue technische En;wicklungen zur Verbesserung des Umweltschutzes in der Zeit zwischen Bauplanung und Projektrealisierung nicht berücksichtigt werden brauchten, ließ das Gericht in der Urteilsbegründung unberücksichtigt.

Es folgte vielmehr weitgehend den Argumenten der Gegner des Kohlekraftwerkes. Den Antragstellern könnten aus dem Bebauungsplan Nachteile durch Schadstoffe entstehen, die in ihrem Wohnbereich möglicherweise niedergehen würden. Da in dem Bebauungsplan für das Kraftwerk Reuter West keine Schadstoffbegrenzung festgesetzt worden sei, hätten die Belange der gestinden Wohnverhältnisse und des Umweltschutzes nicht die erforderliche Beachtung gefunden. Der Bebauungsplan müsse deshalb für nichtig erklärt werden.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts hat in Berlin erhebliches Aufsehen erregt, zumal es schon das zweite Großbauprojekt ist, das innerhalb kurzer Zeit vom gleichen Gericht faktisch gestoppt worden ist. Der Berliner Senat beschäftigte sich in seiner Sitzung am Dienstag mit dem Urteil. Auch in dem Urteil, das den Bebauungsplan für die Anbindung an die neue Autobahn Berlin-Hamburg für rechtswidrig erklärte, hatte sich das Gericht weitgehend auf die Argumente der Gegner der Autobahnanbindung durch den Tegeler

# Länder-Finanzausgleich: Nun klagt auch Stuttgart in Karlsruhe Baden-Württemberg fühlt sich als "Zahlmeister" der Bundesrepublik benachteiligt

Baden-Württemberg wird beim Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe eine Klage gegen die bis-herige Regelung des Länderfinanz-ausgleichs einreichen. Dies hat die Stuttgarter Landesregierung jetzt be-schlossen, wie Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) gestern bestätigte und erläuterte. In dem Normenkontrollantrag wird Stuttgart darzuf hinweisen, daß Baden-Württemberg nach wie vor mehr als 70 Prozent der Zahlungen im Finanzausgleich der Bundesländer alleine aufbringen müsse. Dabei werde die überdurchschnittliche Steuerkraft des Südwestens "ungleich stärker abgeschöpft"

als bei den anderen ausgleichspflich-

so Regierungssprecher Matthias Klei-

n Ländern Hessen und Hamburg

Damit hat der jahrelange Streit zwi-schen den Bundesländern einen neuen Höhenunkt erreicht. Vor allem Baden-Württemberg fühlt sich als Zahlmeister" der Bundesrepublik benachteiligt. Denn als der Länderfinanzausgleich 1970 neu geregelt wurde, zahlte der Südwesten nur 26 Prozent der Ausgleichszuwendungen an finanzschwache Länder in einer Ge-

XING-HU KUO, Stuttgart samthöhe von 1,22 Milliarden Mark. Inzwischen hat sich, wie Finanzminister Guntram Palm kürzlich in Stuttgart berichtete, die Steuerkraft immer mehr zugunsten des Südens verschoben. Stuttgart zahle heute fast mehr als 70 Prozent in den Ausgleichsstopf, die restlichen knappen 30 Prozent werden von Hamburg und Hessen übernommen. Alleine in diesem Jahr wird Baden-

Württemberg voraussichtlich 1,6 Milliarden Mark an andere Bundesländer als "Entwicklungshilfe" zahlen müssen, für 1984 wird sogar mit einer weiteren Erhöhung um rund 150 Millionen (1,747 Milliarden Mark) gerechnet, teilte die Regierung in Stuttgart mit.

Besonders unzufrieden war Bader Württemberg mit Niedersachsen: dieses Empfängerland ist inzwischen durch Erdölförderzinsen selber "wohlhabend" geworden. Diese Einnahmen wurden jedoch bis zum Sommer vorlgen Jahres nicht im Finanzausgleich verrechnet. Es gelang, in diesem Punkt einen Kompromiß mit Hannover zu erzielen. Danach wird rund ein Drittel dieser Zinseinnahmen künftig mitverrechnet. Diese politische Lösung zwischen

den beiden unionsregierten Ländern behagte indes Nordrhein-Westfalen nicht. Düsseldorf profitiert nämlich nicht von der Einigung Späth-Al-brecht. Als erstes Bundesland hat die Regierung Johannes Rau deshalb den Gang nach Karlsruhe beschritten. In einem Normenkontrollverfahren will Nordrhein-Westfalen vor allem erreichen, daß die besonderen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wie etwa die Belastungen im Kohle-und Stahlbereich, mehr als bisher berücksichtigt würden.

Um zu verhindern, daß durch die Klage aus Düsseldorf nur Teilaspekte des Finanzausgleichs durch das höchste Gericht gepriift werden, sah sich die Regierung Späth gezwun-

Zu den von Stuttgart besonders beanstandeten Punkten, die die Karlsruher Richter jetzt beschäftigen werden, zählen die nach Ansicht Baden-Württembergs bevorzugte Behandlung der Hansestädte Hamburg und Bremen (\_Hanseatenprivileg\*) bei der Berechnung für den Finanzausgleich, die bisherige Regelung von bestimmten "Sonderlasten" und Ergänzungszuweisungen.

trieben zu haben, wandelte sich all-mählich zu einem langfristig planen-

den "Vordenker" der Partei. In den

# Die Rückkehr von Isabel Berlin: Erste verstört auch Peronisten

Argentiniens Expräsidentin greift in den Wahlkampf ein

MANFRED NEUBER Bonn Mit gemischten Gefühlen erwartet Argentinien die Rückkehr der früheren Präsidentin Isabel Peron (53) aus dem spanischen Exil Ihr langes Schweigen lähmte die Peronisten und schwächt deren Chancen bei den vom Militärregime für den 30. Oktober angesetzten Wahlen.

Die Witwe Perons will Ende August, nach einem Zwischenausenthalt in Paraguay, in Buenos Aires eintreffen. Sie soll den Vorsitz auf dem Parteikongreß am 3. und 4. September führen, bei dem die Peronisten ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmen werden.

Den meisten Argentiniern ist die chaotische Regierungszeit Isabel Peróns, die 1974 die Nachfolge ihres verstorbenen Mannes antrat und 1976 gestürzt wurde, in schlechter Erinnerung. Doch in der Sicht ihrer Anhänger umgibt sie die peronistische

Funf Jahre lang wurde die abgesetzte Präsidentin unter Hausarrest gestellt, dann durfte sie 1981 nach Madrid ausreisen. In einem Prozeß wegen Korruption für schuldig befunden, kann Frau Perón in Argentinien kein öffentliches Amt mehr

Während eine kleine Gruppe ihr blind ergebener Gefolgsleute die Rehabilitierung Isabel Perons verlangt und sie als Präsidentschaftskandidatin vorschlägt, ringen einige Aspiranten um ihre Gunst, und andere Bewerber fordern parteiinterne Wahlen statt eines einsamen Entschlusses

Die jetzt an Häuserwänden wieder auftauchenden Parolen Perón und Evita leben!" (Evita war die erste Frau des Caudillos) können keine Entscheidungshilfe sein. Und der Spruch aus dem Vermächtnis des Juan Domingo Perón "Mein einziger Erbe ist das Volk" läßt die Peronisten bei der Führersuche ratios. Zwei Anwärter verloren die Ge-

duld und erklärten ihre Kandidatur, ohne das Plazet von "La Señora" zu haben: der ehemalige Interimspräsident Italo Luder und der frühere Wirtschaftsminister Antonio Cafiero. Luder werden die größeren Aussichten auf die Nominierung eingeräumt, nachdem bekanntwurde, daß Caffero offenbar sich mit dem Posten des Gouverneurs von Buenos Aires bescheiden will.

Im Rennen liegen noch der frühere Außenminister Angel Robledo, der eine innere Demokratie bei den Peronisten befürwortet, und Peróns früherer Leibarzt Raul Matera, der ebenfalls die hierarchische Befehlsstruktur bei den Peronisten ablehnt. Der amtierende Parteivorsitzende Deolindo Bittel, als Vizepräsident im Gespräch, tendiert zu Italo Luder. Beide sind schweizerischer Abstammung. Die Verwirtung im peronistischen

Lager unmittelbar vor dem Nominierungskongreß und acht Wochen vor den Wahlen rührt auch von geheimnisvollen Kontakten des Admirals Emilio Massera nach Madrid her. Als Marine-Chef gehörte er der Junta an, die Frau Perón stürzte. Schon 1978 setzte er sich vom Militärregime ab und versuchte, eine populistische Bewegung aufzubauen. Seit einiger Zeit wirbt er um die peronistische

Galionsfigur. Auf diese bizarre Konstellation trifft auch die Feststellung des argentinischen Schriftstellers Ernesto Sabato zu: "In diesem verrückten, surrealistischen Lande ist alles möglich." - Fußnote zum Phänomen Massera: Der Admiral sitzt seit Wochen in Haft, weil er Beweismaterial im Falle eines Verschwundenen beseitigt ha-

In Argentinien ist tatsächlich vieles anders. Bei einer Gallup-Umfrage wurde nicht ermittelt, wer bei den Wählern am höchsten in der Gunst steht, sondern für wen sie auf gar keinen Fall stimmen würden. (Vier Wochen nach den Wahlen am 30. Oktober liegt die Kür des Präsidenten in den Händen von Wahlmännern.)

Bei dieser "verkehrten" Befragung schnitt Isabel Perón mit 50 Prozent am schlechtesten ab. Gegen den Gewerkschaftsführer Lorenzo Miguei stimmten 39 Prozent, gegen Admiral Emilio Massera 32 Prozent und gegen den liberalen Wirtschaftsfachmann Alvaro Alsogaray 30 Prozent.

Nur etwa acht Prozent der befragten Argentinier wandten sich sowohl gegen den Peronisten Italo Luder wie gegen Raul Alfonsin, den aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten der kleinbürgerlichen Radikalen Volksunion. Alfonsin begann seinen Wahlkampf sofort nach der Wiederzulassung der Parteien vor einem Jahr und erhielt im Juli die offizielle Nominierung seiner Partei.

Der populäre Rechtsanwalt setzt auf die Jungwähler, um die Vorhertschaft der Peronisten brechen zu können. Alfónsin will den Einfluß der Gewerkschaften und der Streitkräfte auf die Tagespolitik eindämmen und die sogenannten Malvinas (Falkland-Inseln) durch Verhandlungen zurückgewinnen.

Unterdessen verlautete aus Madrid daß sich Isabel Perón nicht in die Führungskämpfe der Peronisten einschalten wolle. Als ihr "persönlicher Vertreter" in Argentinien soll der ehemalige Innenminister Vicente Damasco emannt werden.

In der Wahl Damascos, eines pensionierten Obersten, wird in der Armee eine Rückversicherung für den Fall eines peronistischen Sieges gesehen, daß die Periode des "schmutzigen Krieges" gegen die Terroristen in den siebziger Jahren mit den Tausenden von Verschwundenen nicht strafrechtlich aufgerollt wird.



hessischen Grünen.

Wochenende eine Passagiermaschine der Air France nach Teheran umdirigiert hatten, haben gestern nachmittag damit begonnen, Hindernisse von der Startbahn des Flughafens zu räumen. Berichte, wonach die Entführer einen Schuß auf eine ihrer Geiseln abgegeben haben, werden von der Zentrale der Air France in Paris dementiert. Einer der Flugzeugentführer habe lediglich einen Warnschuß in die Luft abgefeuert. Ungewiß war gestern, ob Teheran der Maschine Starterlaubnis geben würde.

Die Luftpiraten hatten gestern noch sieben französische Besatzungsmitglieder sowie mindestens neun Passagiere in ihrer Gewalt. Sie fordern von Frankreich, sich zum Abzug seiner Truppen aus Tschad und Libanon zu verpflichten, die militärische und wirtschaftliche Hilfe an Irak einzustellen und arabische Häftlinge aus französischen Gefängnissen freizulassen. Die Frist zur Erfüllung ihrer Forderung verstrich gestern, ohne daß die Terroristen ihre Drohung, die französische Besatzung zu töten, wahr machten.

#### Geschäftsführer verläßt Ullstein

Der Programmgeschäftsführer bei den Ullstein Buchverlagen, M. Joachim Maître, scheidet auf seinen Wunsch am 1. Oktober 1983 aus dem Verlagshaus Axel Springer aus. Gleichzeitig legt er die Geschäftsführung in der Verlag Ullstein GmbH nieder. Wie der Springer Verlag in Berlin mitteilte, wird bis zur Ernennung eines neuen Programmgeschäftsführers bei den Ulistein-Buchverlagen Viktor Niemann auch diesen Geschäftsbereich verantwortlich führen. Maitre kehrt in die Vereinigten Staaten zurück, um dort seine akademische Laufbahn wieder aufzunehmen. Er werde in Amerika, so heißt es in der Pressemitteilung ferner, auch Axel Springer und dem Haus "für Sonderaufgaben zur Verfügung stehen".

DIE WELT (usps 603-590) is published deily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. Is US-Dollar 385,00 per annum, Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maining offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.



# Großes Echo auf Aktion der "Bild"-Zeitung

Mehr als 700 zusätzliche Lehrstellen vermittelt geklärt sind, geben die Berufsberater

Die bisher größte private Lehrstellen-Aktion, entwickelt von der Bild\*-Zeitung in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeit und den vier größten Wirtschafts-Verbanden, ist schon jetzt ein voller Erfolg: Innerhalb von 14 Tagen konnten mehr als 700 zusätzliche Lehrstellen geschaffen werden.

Seit dem 15. August veröffentlicht Europas größte Tageszeitung (täglich 11,3 Millionen Leser) Lehrstellen-Angebote. Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Helmut Kohl. Der Kanzler: "Ich begrüße und unterstütze die Aktion der "Bild'-Zeitung. Wir alle helfen jungen Menschen die ausbildungs-

willig und -fähig sind." Die Aktion läuft so ab: Täglich ab 9.00 Uhr bis abends 22,00 Uhr kann sich jeder, der eine Lehrstelle schaffen will, unter den Telefon-Nummern 040-35 11 91, 040-3 47 48 00 und 040-3 47 48 09 melden. In der "Bild"-Redaktion sitzen Fachkräfte der Bundesanstalt für Arbeit (Berufsberater). Sie nehmen die Stellenangebote entgegen. Danach prüfen sie - in Zusammenarbeit mit den zuständigen Arbeitsämtern - ob der Anbieter auch tatsächlich ausbildungsberechtigt

ist, und ob die angebotene Lehrstelle

eine zusätzliche ist. Wenn alle Fragen

veröffentlicht und darauf hingewiesen, daß sich Interessenten an das zuständige Arbeitsamt wenden kön-Renommierte Unternehmen machen bei dieser Aktion mit: Dresdner-

Bank-Chef Friederichs stellte gleich 25 zusätzliche Lehrstellen für Bankleute zur Verfügung. Auch das Verlagshaus Axel Springer ging mit gutem Beispiel voran: zehn Lehrstellen für Verlagskaufleute, Bürogehilfinnen, Druckvorlagen-Hersteller, Der Optiker Fielmann genehmigte 15 zusätzliche Lehrstellen, BP-Chef Buddenberg und Ford-General-Direktor Goedevert jeweils 15 Lehrstellen, Eine Welle der Hilfsbereitschaft kam auch von den Handwerksbetrieben; Schlosser, Textilläden, Gebäudereiniger, Schlachter, Friseure, Rechtsanwälte - kaum eine Berufsgruppe fehlt unter den Lehrstellen-Angebo-

der "Bild"-Redaktion die Daten

durch. Diese Stelle wird dann am

anderen Tag in der "Bild"-Zeitung

Ein Riesenaufwand der Zeitung: Täglich sind rund 40 Redakteure allein mit der Lehrstellen-Aktion befaßt. In den 146 Arbeitsämtern zwischen Kiel und Konstanz sind Fachleute im Vermittlungsgeschäft mit der "Bild"-Aktion tätig.

# Lafontaines ab

dpa, Benn Das SPD-Präsidium hat die Forde-

nis belastet werden.

Von XING-HU KUO

ls vor fünf Jahren, am 30. August A 1978, Lothar Späth (CDU) neuer Ministerpräsident von Baden-Württemberg wurde, war er vot allem au-Berhalb der Landesgrenzen weitestgehend unbekannt. Aber auch im Südwesten wirkte der damals erst 40jährige noch recht farblos, obwohl seit einem halben Jahr Innenminister und zuvor mehrere Jahre Fraktionschef der regierenden CDU. Vor allem im Vergleich mit seinem vorzeitig zurückgetretenen Vorgänger Hans Filbinger, der über seine Vergangenheit als Marinerichter in der NS-Zeit gestolpert war, war Späth ein "unbe-

schriebenes Blatt". Heute zählt Späth in der Union zu den profilierten Landesfürsten. So-wohl in Baden-Württemberg als auch im Bereich der Bundespolitik hat Späth in den letzten fünf Jahren prägende Einflüsse ausgeübt. Gleichzeitig waren manche seiner Entscheidungen und Vorschläge, die nicht selten vorschnell und im Alleingang gefällt wurden, nicht nur Gegenstand herber Kritik im gegnerischen Lager, sondern auch innerhalb der Unions-

parteien heftig umstritten. Späth, 1978 jüngster Ministerpräsident der Bundesrepublik (1937 in Sigmaringen geboren, Oberschule in Beilstein und Heilbronn, 1967 mit 30 Jahren Bürgermeister in Bietigheim, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Neuen Heimat, von 1972 bis CDU-Fraktionsvorsitzender,

1978 sechs Monate Innenminister), stand vor einer schwierigen Aufgabe. als er plötzlich das Amt Filbingers übernehmen mußte.

Er stand zunächst im Schatten des überaus populären und erfolgreichen Vorgängers (bis zu 57 Prozent der Wählerstimmen hatte Filbinger verbuchen können). Außerdem war die Regierungspartei vor allem durch die zermürbenden Diskussionen um den

Der Aufschwung des Lothar Späth zurückgetretenen Regierungschef nicht in allerbester Verfassung. Das erste Regierungsjahr Späths

stand völlig im Zeichen des Versuchs, sich selbst fast um jeden Preis "populär" zu machen. Der neue Regierungschef scheute sich nicht, durch Kirschkernspucken und Teilnahme an Quizsendungen im Fernsehen auf sich aufmerksam zu machen. Er bereiste ganz Baden-Württemberg, zugleich entfaltete er eine fieberhafte Auslandsreisetätigkeit, Spath versuchte schon damals,

sich in Bundes-, Deutschland- und Außenpolitik zu profilieren. In Teilen der Union wurde beispielsweise Späths Vorpreschen in der Ostpolitik mit Unbehagen registriert. In einem "Stern"-Interview im Oktober 1980

**Landesbericht** Baden-Württemberg

hatte er die Union aufgefordert, eine Kurskorrektur vorzunehmen, mehr Kontakte zu den kommunistischen Staaten aufzunehmen und keine Berührungsängste in diesem Bereich zu

1981 versuchte Späth seine Fähigkeiten als Finanzexperte herauszustellen. Er schaltete sich mehrfach in die damalige Bonner Spardebatte ein. Kurz vor dem Hamburger CDU-Parteitag erregte Späth Aufsehen mit seiner Forderung an die Parteispitze,

mehr "Führungskraft" zu zeigen. Spath festigte trotz der Kritik sowohl in der Landes- als auch in der Bundes-CDU seine Position, 1979 wurde er in Reutlingen mit großer Mehrheit zum neuen Landesvorsitzenden, in Mannheim 1981 zu einem der stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt.

Späth, der zugibt, in der Anfangszeit eine "vordergründige" Politik be-

letzten zwei Jahren verschoben sich die Akzente. "Strukturfragen" lautet nunmehr das Lieblingsthema des Regierungschefs. Durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die auch in Baden-Württemberg bestehen, obwohl dieses Land nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote hat, sind im Bereich der Firmenkonkurse und der Jugendarbeitslosigkeit ernste Probleme entstanden. Daher befaßt sich die Landesregierung zunehmend mit Zukunftsthemen. Dies kommt in Kongressen mit dieser Thematik zum Ausdruck und in den Maßnahmen der Späthschen Regierung. Seine Rezepte gegen die Wirtschaftsmisere lauten: Entwicklung und Anwendung der neuen Technologien (die neue Arbeitsplätze schaf-

fen und die Welt humanisieren sollen), eine entsprechende Forschungs-, Mittelstands- und Exportförderung (enge Kooperation mit den Ländern der Dritten Welt) und ähnliches mehr. Im Bereich der Gesellschaft will

Späth einen Verzicht auf "Klassenkampf erreichen, statt dessen spricht er häufig von der neu zu bildenden "Versöhnungsgesellschaft". In diesem Rahmen setzt sich der Regierungschef nicht nur verstärkt für die "Solidarität mit der Dritten Welt" ein, sondern scheut seit der Bonner Wende auch die innenpolitische Auseinandersetzung nicht. So beispielsweise im Streit innerhalb der Unionsparteien in Sachen Mutterschaftsgeld oder bei seinen Vorschlägen hin-

gen im öffentlichen Dienst. In manchen Fragen hat Spath, tells mit Erfolg, versucht, bundesweit eine Vorreiterrolle zu spielen: in der Asylanten- und Ausländerpolitik oder im Wohnungsbau

sichtlich von Weihnachtsgeldkinzun-

# Plädoyer für ein neues Umweltbewußtsein durch kreative Technik.

Bering Long

1-413-10x4

Spur in



...alle Experten sind sich darüber klar,... Umweltschutz-Anforderungen lassen sich ohne Elektronik genausowenig bewältigen wie eine optimale Energienutzung verwirklichen. (FAZ v. 30.9.81)
Und gerade das bessere Automobil muse sich heute auch daran messen lassen, was es für die Umwelt tut.

Es gibt keinen anderen Automobilherstel-ler, der bei Serienfahrzeugen so umfassend und so konsequent umwelt-freundliche Elektronik einsetzt wie BMW. Denn wir wollen auch dieses Gebiet, das für den Fortschritt dringend notwendig ist, in unserem Sinn gestalten. Mit der Absicht, dem Fahrer zu helfen, sein Automobil trotz wachsender Belastung nichtnureffektiver, sondern vorallem auch umweltfreundlicher zu bewegen.

BMW hat als erster der Welt computer-gesteuerte Triebwerke entwickelt. Triebwerke mit einer umfassenden elektronischen Steuerung, die-wie es die Mechanik nie können wird - für einen Betrieb mit magerstem Kraftstoff-Luft-Gemisch sorgt and damit zu günstigsten Abgaswerten beiträgt. Heute, nachdemandere zum Teilnoch nicht einmal damit zu experimentieren beginnen, werden bei BMW schon 35 % des gesamten Modell-Programms mit der Digitalen Motorelektronik ausgestattet. Und auch das ist einmalig:

BMW bietet wie kein vergfeichbarer Hersteller bei fast 90% aller Modelte die besonders
umweltfreundliche elektronische

Einspritzanlage.

the state of the state of the state of

BMWTriebwerks-Elektronik steuert den Fortschritt immer wirkungsvoller.
Da wir das so trühzeitig wie kein anderer erkannt und deshalb einmalig konsequent solche technischen Lösungen entwickelt und eingesetzt haben, hat sich BMW bei der Lösung anstehender Energiesparund immelterableme einen Vorserung und Umweltprobleme einen Vorsprung

Eine Basis von Know-how, auf der es viel leichter fällt, neue Herausforderungen anzunehmen – nicht erst, wenn sie ein Gesetzgeber fordert.

Natürlich bleibt noch viel zu tun. Aber während andere noch den Weg suchen, sind Sie mit BMW schon auf dem

richtigen.
Die Erfahrung, die BMW im Umgang mit modernster, lelstungsfähiger und innovativer Technologie hat, ist die Voraussetzung dafür, daß wir so schnell neue Lösungen anbieten können. Sehr interessante Lösungen z.B. für den Betrieb mit bielfreiem Benzin oder beim Einsatz von Abgasreinigungsanlagen. Ein aktuelles Beispiel für den Vorsprung von BMW Technologie, auch im Hinblick auf die Verminderung von Schadstoff-Anteilen im Abgas:

Triebwerke mit eta-Konzept und Digitaler Motor-Elektronik.

Ein Triebwerk mit eta-Konzept wird u.a. für die Nútzung von bleifreiem Benzin unter harten Abgas-Bestimmungen auch in den USA eingesetzt-dort mit KatalysatorDieser Motor ist selbstverständlich entsprechendes Benzin vorausgesetzt auch in Europa einsatzbereit. Und das ohne die häufig diskutlerten drastischen Nachteile bei Leistung und Verbrauch.

Es ist Ausdruck größeren Verantwortungsbewußtseins, daß man hochwertige, umweitfreundliche Technik nicht nur den teuersten Modellen des Programms zukommen läßt. Bei BMW hat selbst bereits der 316 eine

umweltfreundliche Gemischaufbereitungs-

Der 316 wie der 518 besitzen als erste Automobile der Welt elektronisch gesteuerte

Vergaser.
Auch hier sorgt die intelligente Elektronik
dafür, daß gerade in problematischen Fahrsituationen so wenig wie möglich Kraftstoff zu so wenig wie möglich Abgas verbrannt wird – z.B. im Stadtverkehr während der Warmlaufphase.

Wer mit großem Bewußtsein fährt, kann bei BMW ganz besonders intelligente Lösungen erwarten.

Wer beim anspruchsvollen Automobil bestmögliche Energie-Nutzung und eine minimale Umweltbelastung fordert, findet bei BMW einzigartige Lösungen: z.B. die eta-Technologie, die praktisch ohne Abstriche bei Leistung und Komfort Bestwerte liefert.

Und weil sich mit Diesel-Triebwerken ebenfalisgünstige Abgaswerte realisieren lassen, bietet BMW auch hier ein entsprechendes Fahrzeug: den BMW524td. Keine vergleichbare Diesel-Limousine bietet soviel Leistungsfähigkelt bei so niedrigem Verbrauch.

Während andere noch versuchen, Standardautomobile so sportlich wie einen BMW zu machen, sind wir in der Ent-wicklung ein gutes Stück weiter. Warten Sie nicht auf die Zukunft. Nutzen Sie Ihren Anteil daran schon heute. Mit einem BMW tun Sie nicht nur mehr für sich, sondern auch viel für andere.



# In der Flüchtlingshilfe liegt China ganz vorn

Erfolgreicher Einsatz für Heimatlose aus Indochina

JOHNNY ERLING, Bonn Auf der Tagesordnung der Hawaiier Sonderkonferenz von vier bedeutenden Asylländern standen im August nicht etwa die 17 000 neuen Indochina-Flüchtlinge aus Laos, Kambodscha und Vietnam, die das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlingswesen (Unher) für das erste Halbjahr 1983 registrierte. Die USA, Kanada, Australien und Japan debattierten statt dessen über das immer noch ungewisse Schicksal der fast 200 000 Flüchtlinge, die schon lange in den Auffanglagern Thailands, Malaysias, den Philippinen und Hongkongs auf eine Asylgewährung für Drittländer

Die Volksrepublik China war auf Hawaii nicht vertreten, obwohl sie nach einhelligem Lob der Unher bislang mehr für die Flüchtlinge getan hat als jedes andere Land mit Ausnahme der USA, wo bislang 500 000 Asiaten Aufnahme fanden. Zum Vergleich: An sechster Stelle der Weltaufnahmeländer steht die Bundesrepublik Deutschland mit 21 685 Viet-

In China haben von mehr als einer Million Indochina-Flüchtlingen mittlerweile 270 000 Aufnahme gefunden. Dabei ist die Volksrepublik das einzige Land Asiens, das Flüchtlingen eine ständige Ansiedlung ermöglicht, nachdem sie 1979 selbst Mitglied des Exekutivkomitees für Flüchtlingshilfe wurde. Als zweites sozialistisches Land hat China im vergangenen Jahr nach Jugoslawien auch die internationale Flüchtlingskonvention ratifiziert. Damit garantiert Peking seit 1982 den Flüchtlingen den Schutz vor Ausweisung sowie ihren Anspruch

Der Flüchtlingsstrom nach China hatte im Frühjahr 1978 begonnen. Innerhalb weniger Monate, bevor im August die Grenzen zu Vietnam geschlossen wurden, gelangten fast 250 000 Vietnamesen nach China. Sie wurden von Peking nach kurzer Zeit in Übergangslagern auf über 150 Landwirtschaftsfarmen und Fischzuchtgebieten in den südlichen Provinzen Yunan, Guangxi, Gu-

andong und Fujian verteilt. Das UNO-Hochkommissariat, das Peking 1979 offiziell zu Hilfe kam und ein ständiges Büro in der chinesischen Hauptstadt unterhält, hat nun nach fünf Jahren eine erstaun-

lich positive Bilanz gezogen. Die Integration sei in China weitgehend gelungen.

Mit der Flüchtlingsarbeit beauftragte chinesische Beamte bezeichnen dabei als größtes Problem der Eingliederung die Arbeitsbeschaf-fung für die Flüchtlinge, die zu 90 Prozent chinesischer Abstammung sind und den in Südchina verbreiteten kantonesischen Dialekt weitgehend beherrschen. Den geslohenen, vorwiegend städtischen Kleinhändlern, Bauern und Fischern hat der chinesische Arbeitsmarkt nichts zu

Die politisch und national willkommen geheißenen Flüchtlinge konnte China daher weder in seinen überbevölkerten Städten ansiedeln, noch den armen Volkskommunen aufbürden. Als Ausweg boten sich die einst von der Armee betriebenen staatlich subventionierten Farmen an, die zur Erschließung unwegsamer Gebiete eingerichtet worden waren.

Für Wohnungs- und Versorgungsprogramme, vor allem aber für Selbsthilfeprojekte hat Peking bislang über 600 Millionen Dollar aufgewendet, wobei die UNO weitere 41 Millionen Dollar zur Verfügung

Die anfängliche Unzufriedenheit der meisten Flüchtlinge mit ihrem Schicksal scheint überwunden. Zwischen 1979 und 1981 versuchten noch Tausende, angelockt vom "Traumziel" Amerika, erneut die Flucht nach Hongkong, wo sie sich als soeben gelandete Bootsflüchtlinge ausgaben. Fast alle endeten im eng geflochtenen Netz der Einwanderungsbehörden der Kronkolonie und Macaos, Sie wurden umgehend zurückgeschickt, denn nach internationaler Vereinbarung verlieren Flüchtlinge ihren Status, wenn sie in einem Land länger als sechs Monate angesiedelt waren.

ihnen Peking nun im Zuge der Familienzusammenführung bietet, haben bislang nur wenige wahrgenommen. Nach Ansicht von Jacque Mouchet dem Leiter des Pekinger Unher-Büros, ist der entscheidende Grund dabei die Unmöglichkeit, ihre Verwandten in aller Welt zu finden und so die Aufnahmegenehmigung eines Drittlandes zu erhalten. Bislang gelang es 832 Vietnamesen auszureisen.

Die legale Ausreisemöglichkeit, die

# Das Netzwerk der PLO überzieht gesamte UNO

Die Palästina-Konferenz in Genf dient der Propaganda

Jassir Arafat, der vor der Palästina-Konferenz in Genf eine markige Botschaft verlesen ließ, mag erheblich an Macht verloren haben seit jenem Tag im November 1974, da der PLO-Führer in Imperatorenpose und mit Pistole vor die Vollversammlung der Vereinten Nationen trat und der Welt "den Ölzweig oder den Karabiner" anbot. In der Weltorganisation selbst jedoch hat sich die Basis der PLO bedeutend erweitert, seit sie von der Generalversammlung mit Mehrheit als "einzig legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes" anerkannt und ihr - wie einem Staat - Beobachterstatus verliehen wurde. In Genf wurde sie sogar zum "Vollmitglied der Konferenz" erklärt, worauf ihr Delegationsleiter Faruk Kaddumi prompt eine internationale Konferenz zur Lösung des Pallästina-Problems mit den USA und der Sowjetunion als Hauptbeteiligten forderte. Daß die PLO heute wie ein Netz die

Vereinten Nationen überzieht, ihr Sekretariat, ihre Ausschüsse, ihre Agenturen und die Spezialorganisationen, liegt an der einseitig gegen Israel ausgerichteten Mehrheit, aber auch an der UNO-Bürokratie. Schon im Jahr nach Arafats Auftritt beschloß die Vollversammlung die Gründung des "Ausschusses für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des Palästinensischen Volkes\*. Der 23köpfige Ausschuß wird von einem Senegalesen geleitet. Ihm zur Seite stehen ein Kubaner und ein Afghane, die das Sagen haben. Nicht ein westliches Land gehört dem Komitee an, das eine Fülle von Papier produziert hat, darunter einen höchst fragwürdigen Report über "Ursprung und Entwicklung des Palästina-Problems". Die Karten, die das ursprüngliche Mandatsgebiet Palästina umreißen, haben "vergessen", daß Transjordanien zu diesem Gebiet gehörte, das immerhin 75 Prozent des Völkerbundsterri-

toriums Palästina ausmachte. Zwei Jahre später, im Dezember 1977, wies die Vollversammlung den damaligen Generalsekretär Kurt Waldheim an, eine "Spezialeinheit" zur Propagierung der Palästina-Fra-ge zu schaffen. Diese Propagandakompanie ist inzwischen zu einer "Division" im Sekretariat ausgebaut sechef der seit Montag in Genf tagen- ferenz in Genf geschätzt.

GITTA BAUER, New York den Palästina-Konferenz, soll die Division (Abteilung) im Gefolge der Konferenz noch weiter aufgewertet werden zu einem "Zentrum", ähnlich dem "Zentrum gegen Apartheid". Ein "Assistant Secretary General" mit diplomatischem Status und ein paar Neueinstellungen von drei bis vier Beamten des höheren Dienstes sind damit verbunden.

Selbst eine der ältesten und ursorünglich humanitären Zwecken dienende Organisation wie die Unrwa, die die Flüchtlingsnot im Nahen Osten lindern soll ist von der Usurpation durch die PLO nicht verschont geblieben. Vor fast einem Jahr kam ans Licht, daß ein Großteil des 300 Millionen Dollar umfassenden Budgets der in Wien sitzenden Organisation der militärischen Schulung von PLO-Kadern in Lagern in Libanon diente.

Das ist kein Wunder. Der Direktor des Unrwa-Liaison-Büros in New York, John Miles, schätzt, daß von den 17 000 Angestellten der Organisation alle, bis auf 120 \_internationale Angestellte", Palästinenser sind. PLO-Beobachter Terzi sagt, daß "alle Palästinenser, die bei der UNO arbeiten, Mitglieder der PLO sind. Selbst wenn sie nicht Teil der PLO-Organisation sind, werden sie doch als Mitglieder betrachtet." Das gilt für die 22 öberen Sekretariatsbeamten, die als Palästinenser" aufgeführt werden, ebenso wie für die 52 "Staatenlosen". Zum Vergleich: Israel stehen im Sekretariat sieben bis 18 höhere Bedienstete zu. Besetzt sind nur vier

Inzwischen hat die PLO vollen Beobachterstatus in der Wissenschaftsorganisation Unesco, im Internationalen Arbeitsamt (ILO), in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Zivilen Luftfahrt-

Die Summen, die für die Aktivität der PLO in der UNO aufgewendet werden, sind nicht unerheblich. Der \_Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des Palästinensischen Volkes" ist im Budget 1982/83 mit nur 71 800 Dollar veranschlagt. Die "Spezialeinheit" jedoch verschlingt bereits mehr als sechs Millionen Dollar, Auf diese Summe worden. Laut Hans Janitschek, Pres- werden auch die Kosten für die Kon-

# Briefe an DIE • WELT

Ungeheuerlich

Es ist schon ungeheuerlich, was

heute Politiker ungestraft meinen sa-

gen zu müssen. Ich frage: "Was be-

rechtigt Herrn Lafontaine zu dieser

gesetzwidrigen, einseitigen Aussage,

was will ar damit erreichen? Frie-

Wie verantwortet er die Wirkung?

Was antwortet er den vielen 100 000

jungen Bundesbürgern, die ihre Wehrpflicht erfüllen? Sie müßten

nach seiner Aussage unsittlich und

unmoralisch sein, weil sie ihren Bei-

trag loyal zum Schutz der Bundesre-

Eine totale Verdrehung des gelten-

Was will er erreichen? Eines ganz

sicher, er erweist unserem Vaterland

und seinen Bürgern einen schlechten

Dienst. Er disqualifiziert sich als Poli-

tiker und reiht sich in die Kolonne

der irregeführten Friedensmarschie-

halten in der entscheidenden Aussa-

ge eine "contradictio in adjecto" und sind deshalb nicht mehr wert als lee-

und Intelligenz des Dr. Mertes natür-

lich bestens bekannt, und deshalb ist

Die Israelis werden es gerade den

seine Aussage einfach unerträglich.

Nahost-Konflikt in die ach so beque-

me - und nota bene auch einträgliche

- Neutralität zu flüchten, Die Söhne

der KZ-Opfer haben das Recht, ein klares Bekenntnis entweder zur PLO

Wort des Tages

dasselbe, für was man

stirbt; wenn nur für et-was Liebes gestorben

wird, und so ein war-

mer, treuer Tod ist bes-

ser als ein kaltes, treulo-

ses Leben.

schaft betraut worden

99 Im Grunde ist es auch

Mit freundlichen Grüßen

Josef Marcuse.

oder zu Israel zu fordern.

Leeres Stroh?

H. G. Steets, Oberstleutnant,

Deutscher Verbindungsoffizier in den Niederlanden

publik leisten.

den Rechts.

DIE WELT. Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Mit freundlichen Grüßen

Dr. W. Paschen,

Hamburg

# Die deutschen Grenzen

"Kein Staat unf Riders": WELT vom 12. Juli. "Nicht Gremmen von 1857 in Frage stellen": WELT vom 12. August, und 14. sarbrief: Gremmen vom 1837"; WELT vom der Rückkehr Deutschlands zur De-

Wenn Professor Blumenwitz (übrigens der Prozeßbevollmächtigte, der den Antrag zur verfassungsrechtlichen Prüfung des sogenannten Grundlagenvertrages vom 6. Juni 1973 stellenden Bayerischen Staatsregierung) aus dem Urteil vom 31. Juli 1983 (2 BvF 1/73) des Zweiten Senates des Bundesverfassungsgerichtes impliziert zu entnehmen glaubt, daß darin der Fortbestand Deutschlands in seinen Grenzen vom 31. Juli 1937" festgeschrieben ist, so muß dem entgegengehalten werden, daß das BVerfG ausdrücklich - und damit seine einschlägige Rechtsprechung wiederholend - die Fortexistenz des Deutschen Reiches (als mangels institutionalisierter Organe nicht handlungsfähiger Gesamtstaat) zwar anerkannt hat, ohne indes zugleich dessen Grenzen (sein Staatsgebiet) genauer zu bestimmen (Bl. 28 des Urteils).

Aber auch Dr. Arndt (Leserbrief in WELT vom 23. August) ist mit seiner Bemerkung, das Urteil vom 31. Juli 1973 enthalte nicht das Datum des 31. Juli 1937, insoweit zu berichtigen, daß zwar nicht der 31. Juli 1937, sondern "die Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31, Dezember 1937" im Beispielkatalog den "Grenzen verschiedener rechtlicher Qualität" aufgezählt sind (BL 32 a. a. O.).

Bedeutsamer als die vom BVerfG für "nicht nötig" gehaltene exakte Bestimmung des Gebietes des die zwei Staaten des "Ist-Deutschlands" umfassenden Staates "Deutschland als Ganzes" ist die gesetzes-adäquate Feststellung, daß die bestehende Grenze zwischen den beiden Staaten in Deutschland vergleichbar (im staatsrechtlichen Sinne) derjenigen anzusehen ist, "die zwischen den Ländern der Bundesrepublik Ländern Deutschland verlaufen\*. - Schön wä-

Dr. Horst Lehmann,

Sehr geshrte Damen und Herren,

die Behauptung, das Deutsche Reich bestehe in den Grenzen von 1937 weiter, ist vor dem Hintergrund der dahinterstehenden Ideologie nicht ganz richtig. Das Datum 1937 ist eine willkürliche Festlegung der Alli-ierten, die den Anschluß Österreichs von 1938 zu einer verbrecherischen Aktion degradieren wollten.

So einfach ist es aber nicht, denn tatsächlich lag ihm die Proklamation sammlung von 1918 zur Bildung ei-ner Konföderation zugrunde:

Deutsch-Österreich ist ein Teil der Deutschen Republik", deren Verwirklichung gegen das Selbstbestim-mungsrecht der Völker von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges und später von dem demokratisch wenig legitimierten Austrofaschisten Schuschnigg verhindert wurde. Der gewaltlose Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich kann als Realisierung des Beschlusses von 1918 angesehen werden; er wurde zudem durch eine nachfolgende völkerrechtlich einwandfreie Volksabstimmung sanktioniert (95 Prozent Ja-Stimmen in Österreich).

Die Plebiszite von 1918 und 1938 sind völkerrechtlich noch in Kraft und stellen die Grundlage der diskussionswilrdigen These dar, daß das Deutsche Reich juristisch zumindest in den Grenzen vom April 1938 weiterbesteht. Bei allem Respekt vor

# Seltsame Moral

Unter der Überschrift "Gar nicht so anspruchsvoll" schreibt Herr Pentzlin am 4, August in der Welt, daß "der Mann auf der Straße" oft viel klarer mokratie - nicht verleugnet werden. und vernünftiger denkt, als Politiker dies annehmen und daß, was die Kürzung im Finanzbereich angeht, weitaus die meisten mit diesen Kürzungen einverstanden sind, durch die sie selbst betroffen werden. Das ist richHoffn

at I

Ob die Betroffenen aber werterhin mit diesen, sie oft hart treffenden Kürzungen einverstanden sind, wenn sie hören, daß Millionen Steuergelder in \_ein Faß ohne Boden\*, wie sich der Bundestagsabgeordnete, Herr Hennig (WELT vom 3. August) ausdrückt. geschüttet werden sollen? Ich rede von dem Millionen- (oder gar Milliarden-)Kredit für die daniederliegende polnische Wirtschaft, wie ihn die Herren Genscher und Strauß befürwor-

Als die Ostdeutschen noch in ihrer jahrhundertelangen deutschen Heimat lebten, bevor die Polen sie vertrieben und die Gebiete annektierten. lag die Wirtschaft jedenfalls nicht danieder. Im Gegenteil, sie blühte und es wurde sogar exportiert! Ist es nicht außerdem eine höchst seltsame Moral: man vertreibt die Besitzer, läßt dann alles verkommen bis "die Wirtschaft daniederliegt" und will zur Belohnung\* dann auch noch von den einstigen Besitzern Unterstützung? Und, last not least, nicht das polnische Volk - schon gar nicht, die in den ehemaligen Ostgebieten verbliebene unterdrückte deutsche Minderheit - würde von solchen Krediten und Subventionen profitieren, sondern wieder nur das kommunistische, vom Volk gehaßte Regime, was mit den Subventionen sein Prestige

> D. Dosack, Hannover

#### Sehr geehrte Damen und Herren, die Außerungen des Staatsmini sters Alois Mertes über den bevorstehenden Kanzlerbesuch in Israel ent-

Früher waren Ledige und Kinder-Man kann nicht im Hauptsatz salose überwiegend vom Schicksal gegen, daß man für die Existenz Israels schlagen und als kleine Größe keine in gesicherten Grenzen eintrete, um Störung für die Finanzierung der dann im Nebensatz fortzufahren, daß Rentenversicherung. Seitdem aber man das Selbstbestimmungsrecht die Zustände bewußt und ausgeklüdes palästinensischen Volkes untergelt sind, daß diese Personen ein stiltze. Nach dem Selbstverständnis wonniges Leben führen und im Alter der sogenannten Palästinenser setzt die Ausübung ihres Selbstbeals Nutznießer von der Rentenversicherung zehren können leben sie stimmungsrechts die totale Vernichvon einer Rente, die von Kindern aus tung Israels vorsus. Diese Tatsache sich einschränkenden Familien aufist einem Mann von der Erfahrung zebracht wird.

Wirkliche Lösung

Eine wirkliche Lösung gibt es nur, wenn bei der Rentenberechnung die Kinderzahl berücksichtigt wird. Ich nenne ein Beispiel, dessen Zahlen für L VON PE kern ermittelt werden müssen. Der Steigerungssatz je Versicherungsjahr (jetzt 1,5 Prozent) wird nach Kinderzahl gestaffelt; er bleibt bei 1,5 Prozent für 3 Kinder und mehr und sinkt auf 1,25 Prozent bei 2 Kindern, auf 1 Prozent bei einem Kind und auf 0,9 Prozent für Kinderlose. Solche Regehing solite gelten für alle, die beim Stichtag für den Beginn einer solchen Neuordnung z. B. 30 Jahre oder jünger sind. Für Ältere müßte es etwa wie bisher verbleiben.

Wern dann die Rentenaussicht zu klein erscheint, der kann sich durch eine private Zusatzversicherung versorgen (vielleicht auch den Ersatzkassen entsprechend) oder muß den ihm nicht zustehenden Luxus ein-

Mit freundlichen Grüßen

Herford

# Wenn Sie jetzt bei Hertz einsteigen, fahren Sie Business-Class.









Wer geschättlich viel unterwegs ist, hat Streß genug. Deshalb sollte Ihnen ein Autovermieter nicht bloß ein zuverlässiges Auto bieten, sondern auch möglichst vieles zu Ihrer Entlastung beisteuern.

Was das für uns konkret heißt, sehen Sie, wenn Sie einen Blick in die neue Hertz Business-Class werfen. Zunächst einmal finden Sie in allen Fahrzeugen viele Dinge, die Ihre Geschäftsreise angenehmer machen. Angefangen vom Verkehrsfunk-Decoder, der vor Engpässen warnt, bis hin zum Näh-Set, das Ihnen knopflose Besprechungen erspart. In einigen Fahrzeugen sorgt ein Stereo-Cassettenradio für angenehme Unterhaltung. Außerdem bietet Ihnen die Business-Class spezielle, für Sie besonders günstige Business-Tarife. Zum Bei-

spiel einen festen Tagespreis für unbegrenzte Kilometer\* (einschließlich kompletter Versicherung und Mehrwertsteuer). Ein modernes Computer-System garantiert schnelle, unbürokratische Abwicklung. Von der Reservierung bis zur Abrechnung. Damit Sie sicher weiterkommen. Weltweit.

Buchen Sie bei Ihrem Reisebüro oder über unser zentrales Hertz-Reservierungsbüro unter folgenden Telefonnummern: Berlin 0 30-261 80 77 Düsseldori 02 11-35 70 21 Essen 02 01-77 04 04 Frankfurt 06 11-73 04 04 Hamburg 0 40-2 80 12 01 Hannover 05 11-51 45 09 München 089-558211 Nürnberg 0911-232367 Stuttgart 0711-225161 Wien 0222-731596 Zürich 01-2418077 Telex Frankfurt 414991

Fahren Sie Business-Class.

Hertz vermietet Ford und andere gute Wagen.

#### Personalien BERUFUNGEN

Dr. Anton Schlembach (51), bisher Generalvikar der Diözese Würzburg, ist von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Speyer ernannt worden. Er wird Nachfolger von Bischof Dr. Friedrich Wetter, der Ende 1982 die Leitung des Erzbistums München und Freising übernommen hatte. Dr. Schlembach, im fränkischen

Großwenkheim geboren, begann sein Studium in Würzburg, wurde 1956 von Franz Kardinal König, dem Erzbischof von Wien, zum Priester geweiht und an der Päpstlichen Universität Gregoriana promoviert. Nach Jahren als Kaplan, unter anderem auch in der Gastarbeiter-Seelsorge, wurde Schlembach Direktor des Aschaffenburger Studienseminars und 1966 des Würzburger Priesterseminars, 1981 wurde er in das Würzburger Domkapitel berufen und Generalvikar der Diözese.

Heinz Schiffer (45), bisher Chef des Heeresmusikkorps II in Kassel, ist von Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner als Nachfolger von Günther Noris, deram 1. Dezember aus dieser Tätigkeit ausscheidet, zum neuen Chef der Bundeswehr-Big-Band bestimmt worden.

VERÄNDERUNGEN Prof. Dr. Peter Koch, Vorstands. vorsitzender der Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Aa-

chen, beendet nach Unstimmigkeiten in Grundsatzfragen der Geschäftspolitik mit dem Aufsichtsrat seine Tätigkeit einvernehmlich zum 30. September 1983. Für eine Überangszeit ist Wilhelm Hamacher, Vorstandsmitglied der Aachener und Münchener Beteiligungs-AG, Aachen, mit der Leitung der Gesell-

Dipl.-Kim. Bernd Frangenberg, seit 1981 Generalbevollmächtigter im Continental-Konzern, und deren Koordinationsdirektor Europe für die Tochtergesellschaft Uniroyal GmbH, Aachen, wird am 1. September 1983 deren Geschäftsleitung übernehmen. Er löst Karl-Heinz Kufferath (63) ab, der aus gesundheitlichen Gründen Ende 1984 ausscheidet, bis dahin aber noch Sprecher der Geschäftsführung bleibt.

EHRUNGEN Prof. Dr. Fritz Arndt vom Studiengang Elektrotechnik an der Universität Bremen wurde zusammen mit seinen Mitarbeitern Jens Bornemann, Rüdiger Vahldieck und Diet-rich Grauerholz für bahnbrechende Forschungen auf dem Gebiet der Hohlleitertechnik der A. F. Bulgin-Preis zugesprochen. Dieser Preis wird alljährlich von der 1925 begründeten britischen \_Institution of Electronic and Radio Engineers" verlie-

# GEBURTSTAG

Dr. Peter Beckmann, Träger des Bayerischen Verdienstordens und der Ernst-von-Bergmann-Plakette der Bundesärztekammer, begeht am 31. August in Murnau seinen 75. Geburtstag. Der Schüler von Sauer**bruch** und Bier hat neue Wege in der Prävention und Rehabilitation insbesondere von Kreislauferkrankungen entwickelt.

Wilhelm Hamacher, Vorstandsvorsitzender der Aachener und Münchener Lebensversicherung AG. und Vorstandsmitglied der Aachener und Münchener Beteiligungs-AG, Aachen, wird am 1. September 60 Jahre.

# SPENDE

Henning von Ondarza, Generalmajor und Kommandeur der 1. Panzerdivision, übergab einen Scheck über 15 000 Mark einem Vertreter der Stadtverwaltung von Hannover für ein Altersheim. Das Geld kam bei dem in der hannoverschen Stadthalle und den Gartenanlagen durchgeführten "Sommerbiwak" zusammen, an dem unteranderen die Minister Wilfried Hasselmann und Georg-Bernd Oschatz sowie Bundesminister a.D. Egon Franke teilgenommen hatten.





**TENNIS** 

# Navratilova angeklagt

dpa, New York

Wegen Tätlichkeit nach ihrer Niederlage bei den offenen amerikanischen Tennis-Meisterschaften in Flushing Meadow 1982 wurde die 26jährige gebürtige Tschechoslowakin Martina Navratilova in New York zur Zahlung von zwei Millionen Dollar Entschädigung von dem amerikanischen Fotografen Art Seitz verklagt. Dabei schien der Streit zwischen Martina Navratilova und Art Seitz, der nach dem Spiel gegen Pam Shriver zu Handgreiflichkeiten führte, eigentlich beigelegt zu sein.

Art Seitz hatte zahlreiche Fotos von der weinenden Martina Navratilova gemacht, als diese im Viertelfinale gegen ihre Doppelpartnerin Pam Shriver verloren hatte. Als die Weltranglisten-Erste dies bemerkte, entriß sie dem Fotografen die Kamera und vernichtete den Film. Später bedauerte sie ihr Verhalten. Seitz beschuldigte die Navratilova, ihn tätlich angegriffen zu haben. Er habe körperliche Schmerzen erdulden müssen und außerdem psychische Schäden davongetragen.

**FUSSBALL** 

# Hoffnung auf EM 1988

Mit dem Verzicht auf die Weltmeisterschafts-Kandidatur 1990 hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine Weichen ganz auf die Ausrichtung der Europameisterschaft 1988 gestellt und gleichzeitig Italien unter den sechs verbliebenen Bewerbern in die Favoritenrolle für die WM 1990 gedrängt. Nach drei Absagen (1976/80/84) durch die Europäische Fußball-Union (UE-FA) rechnet der DFB diesmal sicher mit dem Zuschlag für die achte Europameisterschaft seit 1960.

Mit dem WM-Verzicht der Deutschen und Jugoslawen (wegen zu ho-her Kosten) fällt nun dem dreimaligen Weltmeister Italien gegen die Mithe-werber Griechenland, Österreich, Frankreich, UdSSR und England die Favoritenrolle im WM-Rennen zu.

3 1 11 3 15 2 E

11.10/雪

- 5 - 4

er 135 J. 8 32

- 1740

3

FUSSBALL / Eintracht Frankfurts Probleme mit den Torleuten und dem Trainer werden immer größer – Jusufi im Gespräch

# Weiteres Kapitel: Branko Zebec und der Alkohol

Gestern abend, 24 Stunden vor dem Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld, war bei der Frankfurter Eintracht eine außergewöhnliche Besprechung angesetzt. Thema unter Mannschaft, Präsidium und Trainer. die Krankheit des Fußballehrers

Branko Zebec (54). Auf Umwegen war die Vorstandschaft des Vereins unterrichtet worden, daß Branko Zebec am Sonntag nach der Pokal-Pleite bei den Amateuren von Göttingen 05 (2:4) in schwer angeschlagenem Zustand der Mannschaft die Vertrauensfrage gestellt hat. Die Spieler schwiegen erst über diesen Vorgang, und am Tag danach redete auch Zebec nicht mehr darüber.

Daß den Erfolgstrainer der Griff zur Flasche wie schon beim Hamburger SV und bei Borussia Dortmund erneut den Job kostet, dementieren die Eintracht-Verantwortlichen noch energisch. Wolfgang Knispel, Schatzmeister und im Führungs-Trio des hessischen Traditionsklubs der einflußreichste Mann: "Wir können uns schon wegen unserer finanziellen Situation keine fristlose Entlassung mit Abfindung, wie es zum Beispiel die

K. GÖNTZSCHE, Baden-Baden

Es gibt nur wenige Prüfungen im

Jahresprogramm des deutschen Ga-

lopprennsports, die so populär sind wie das Rennen um die Goldene Peit-

sche (90 000 Mark, 50 000 Mark dem

Sieger, 1200 Meter). Neben der sport-

lichen Ehre geht es vielen Besitzern

vor allem um den ungewöhnlichen

Ehrenpreis: Eine vergoldete Pett-

sche, in die die Sieger sämtlicher

Rennen seit 1867 eingraviert sind.

Zum letzten Mal wurde 1978 der Na-

me eines deutschen Pferdes in der

In den letzten zehn Jahren sind

insgesamt nur drei deutsche Pferde

als Erste ins Ziel gekommen: 1973

Garzer, 1976 Kronenkranich und 1978

Cagliostro. Kurzstreckenpferde der

Extraklasse sind sett Jahren hierzu-

lande Mangelware. Ziel der deut-

schen Pferdezüchter ist meist ein

Derbypferd für die 2400-Meter-Di-

stanz Kandidaten für Kurzstrecken-

rennen sind Abfallprodukte, wenn

Siegerliste notiert: Cagliostro.

GALOPP / Rennwoche in Baden-Baden

Um die goldene Peitsche

Kölner mit Rinus Michels getan haben, leisten. Aber wir können uns Zebecs Reaktionen auch nicht auf Sicht zumuten. Deshalb werden wir arbeitsrechtliche Schritte einleiten. Wir müssen Branko Zebec abmah-

Im Falle Zebec hat dieser juristische Schritt seines Arbeitgebers wohl kaum mehr Gewicht als auf dem Sportplatz die Ermahnung eines Schiedsrichters. Denn Frankfurts Funktionären war das Risiko bei Zebecs Vertragsverlängerung schon bekannt Knispel: Daß ein Arbeitsrichter im Falle eines Prozesses für uns entscheiden würde, dazu bedürfte es wohl drei oder gar vier Abmahnun-

Für Knispel ist Branko Zebec auch kein Alkoholiker im üblichen Sinn. In den sechs Wochen vor dem Start der Bundesliga trank der jugoslawische Coach keinen Tropfen Alkohol. Der Mann habe in dieser Zeit physisch und psychisch eine totale Veränderung mitgemacht, er habe Per-sönlichkeit ausgestrahlt. Alle, die mit ihm zu tun hatten, äußerten sich vor der Saison voller Begeisterung über den Menschen und Trainer Branko Zebec. Doch dann, und zwar exakt

läufe genommen, doch stets fand er

ausgerechnet in diesem Rennen ei-

Uhr das Rennen wieder gestartet wird, stehen neun Pferde in den Bo-

xen, nur drei aus deutschen Ställen.

Ein Sieg von Mantena, My Rocky

oder Torgos wäre jedoch eine Sensa-

tion, dazu scheint die Streitmacht aus

England und Frankreich zu über-

mächtig. Die dreijährige Stute Favo-

ridge mit Jockey John Reid (28) ist

der Favorit, aber auch Celestian Dan-

cer (Edward Hide) und Gabitat (Ro-

bert Corant) haben gute Chancen.

Der Besitzer von Favoridge, E.B.

Moller aus Newmarket, hat mit Tee-

noso in diesem Jahr bereits das engli-

sche Derby in Epsom gewonnen. Ga-

hitat lief bereits im Vorjahr im glei-

chen Rennen, er wurde hinter Tina's

Pet und Milk Heart Dritter.

Wenn heute nachmittag um 16.40

nen Bezwinger.

am Tag des Bundesligastarts, kam den Eintracht-Pullover mit der Num-der Rückfall Zebecs jugoslawischer mer eins auf dem Rücken Kriege Assistent Rota mußte seinen Chef zur Mittagszeit im Hotelzimmer einsperren, um einen peinlichen öffentlichen Auftritt des Meisters zu verhindern.

Mit der Spannung vor einem Spiel kommt die große Angst über Zebec. Und in dieser außerordentlichen Streß-Situation weiß der fußballbesessene Periektionist dann keinen

anderen Ausweg.
Der Terminplan der Bundesliga aber nimmt leine Rücksicht auf einen kranken Trainer, erst recht nicht auf Verletzte Denn Zebecs Ängste hängen schließlich auch damit zusammen, daß die Stürmer Mattern und Müller sowie Antreiber Kroth noch auf Monate hinaus pausieren müssen, daß der neue Spielmacher Jürgen Mohr auch schon über Weh-wehchen (Adduktoren) klagt, und daß die Eintracht ihr altes Torwart-Problem in die neue Saison mitgenommen hat.

Das Kapitel von den Frankfurter Schlußleuten ist in der Tat grotesk. Seit 1976 Doktor Peter Kunter die Torwarthandschuhe abgegeben hat und nur noch Zähne zieht, haben schon jede Menge Schlußleute um geführt. Im Augenblick haben sich bei diesem Nervenspiel Joachim Jüriens (25) und Jürgen Pahl (27) dermaßen auf die Palme gebracht, daß sie beide nur noch Zappelphillippe für ihre Vorderleute zum Risikofaktor geworden sind. Nach jedem Spiel sagen wir, es muß etwas geschehen, doch jedesmal tun wir nach dem Schritt nach vorn wieder einen zurück", gibt Schatzmeister Knispel offen das Dilemma zu. Weder der Kölner Ehrmann, der Leverkusener Greiner, der Ex-Stuttgarter Grüninger, noch der Jugoslawe Stojanovic (Roter Stern Belgrad) hätten sie so überzeugt, daß man sagen könnte: "Der ist es, der hält der nervlichen

So wartet man in Frankfurt wohl noch ein paar Tage auf die himmlische Erleuchtung um die Person des neuen Torwarts. Daß dann auch der einstige Frankfurter Publikumsliebling Fahrudin Jusufi (jetzt Wattenscheid 09) als Zebec-Nachfolger auf der Bank des Waldstadions sitzen wird, kann sich Knispel nicht vorstel-

Belastung und den Erwartungen des

Frankfurter Publikums stand."

Bundesliga heute
Heute findet der zweite Teil des vierten Spieltages der Fußball-Bundesliga statt. Der VfB Stuttgart kann bei Borussia Dortmund nicht in bester Besetzung antreten. Zwar bestanden Asgeir Sigurvinsson und Kurt Niedermayer einen Test in Bordeaux, so daß sie nach langer Verletzungspause ein Comeback feiern könnten. Dafür fallen jedoch voraussichtlich Libero Hans-Peter Makan und Mittelfeldspieler Karl Allgöwer aus. Makan laboriert an einer Fußverletzung, Allgöwer leidet an einer Aduktoren-Zerrung. Offenbachs Schatzmeister Thomas

gegen den FC Bayern als finanzieller Sieger fest. Mit 31 500 Zuschauern ist das Stadion am Bieberer Berg erstmals seit 1971 wieder ausverkauft. Dank des Topzuschlags von fünf Mark pro Karte machen die Offenbacher mit 435 000 die beste Einnahme der Vereinsgeschichte. Heutespielen: Mannheim-Bochum

Zahn steht schon vor dem Anpfiff

(18.30), Bielefeld - Frankfurt (19.30), Braunschweig - Mönchengladbach, Offenbach - München, Düsseldorf -Nürnberg, Dortmund - Stuttgart (alle

MODERNER FÜNFKAMPF

Dritte Weltmelsterschaft der Da-men in Göteborg, zweiter Weltbewerb (Fechten): 1. Ahlgren (Schweden) 1048 Punkte, 2. Krapf (Deutschland) und Walz (Deutschland) je 1024. – Einzel-wertung nach zwei Wettbewerben: 1. wetting inter 2004 wetterweiter. Ahlgren 2148, 2. Krapf 2064, 3. Walz 2004, — Mannschaftswertung: 1. Deutschland 2928, 2. England 2780, 3. Schweden 2736. — Gesamtwertung nach zwei Wettbewerben: 1. Schweden 5976, 2. Deutschland 5968, 3. England 5766.

FUSSBALL

Aston Villa – Sunderland I:0, Everton – West Ham 0:1, Manchester United – Nottingham 1:2, Southampton – Queens Park 0:0, Wolverhampton - Ar-

SEGEIN

Buropameisterschaft in der olympischen 470er-Klasse im polnischen Puck, zweite Wettfahrt: 1. Peponnet/Pillot (Frankreich), 2. Plettner/Rosenschon (Deutschland) 3. Peter und Johan von Koskull (Finnland), 4. Wolfgang und Jochen Hunger (Deutschland), 5. Vaillant/Souben (Frankreich).

— Gesamtstand: 1. Peponnet/Fillot, 2. Wrobel/Stockd (Polen), 3. Vaillant/Souben.

GEWINNQUOTEN GEWINNQUOTEN
Lotto: Klasse 1: 2768 475,90 Mark, 2: 89 305,60, 3: 5111,00, 4: 83,60, 5: 7,80.—
Toto: Efferwette: Klasse 1: 2349,60, 2: 31,00, 3: 3,30.—6 aus 45: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 1055 783,20, 2: 5408,50, 3: 989,30, 4: 30,40, 5: 3,50.—
Eennquiztett: Rennen A: Klasse 1: 1226,20, 2: 231,00.—Rennen B: Klasse 1: 598,30, 2: 65,30.— Kombinations—Gewinn: 23 338,60. (Ohne Gewähr)

# Penetranter Provinzmief

Bei der großen internationalen Rennwoche in Iffezheim bei Basie die längere Distanz nicht mei-stern. Mehrfach hat der jetzt als Deckhengst wirkende Esclavo An-

den-Baden droht dem deutschen Galopprennsport eine Niederlagenserie in den meisten der großen Rennen. Das Fürstenberg Rennen am Eröffnungstag gewann bereits der zweitklassige Engländer Harly, im Kurz-

größer werden zu lassen, reagiert man mit Vorschlägen, beispielsweise ausländischen Pferden in deutschen Rennen grundsätzlich drei Kilo mehr in die Satteltaschen zu packen.

Besitzervereinigungspräsident Kurt von Lenthe und seine zehn Vor-

# STAND PUNKT

streckenrennen um die Goldene Peit-sche heute sind die drei deutschen Pferde chancenlos, in Zukunfts-Ren-nen am Freitag ist de Situation ähn-lich. Einziger ernspafter Kandidat für eine Plazierung im Großen Preis von Baden am Sonhtag ist Orofina-Bezwinger Abary.

Am Montagmorgen tagte die Ver-einigung der heimischen Besitzer und Züchter im Kongreßhaus von Baden-Baden. Ansatt nach Möglich-keiten zu suchen, um den Abstand zum internationalen Standard nicht standskollegen sollten sich nicht gegen den Fortschritt stellen. Gegen die Millionengeschäfte der Maktoum-Scheichs aus Dubai und einiger anderer Millionäre ist man sicher chan-

cenlos. Aber der Provinzmief wird im deutschen Turf noch penetranter, wenn man mit Isolation und nicht mit Internationalität reagiert. Die Einfuhrbestimmungen müssen gelockert werden, das oftmals engstirnige Denken bis zum eigenen Koppelzaun muß aufhören.

KLAUS GÖNTZSCHE

# SPORT-NACHRICHTEN ? der (zuvor Mönchengladbach) und

#### Weltrekord verpaßt

London (sid) - Der englische Weltmeister über 1500 m. Steve Cram, verfehlte in London den Weltrekord über zwei Meilen. Cram lief 8:14,93 Minuten, der Rekord seines Landsmannes Steve Ovett steht bei 8:13,51

#### Knape neuer Weltmeister Nottingham (sid)-Eckehard Knape

(Bergisch Gladbach) gewann die Motorboot-Weltmeisterschaft der 750er Klasse in Nottingham. Dritter wurde der Berliner Hans-Georg Krage.

#### Segeln: Zweiter Platz

Puck (sid) - Andreas Plettner (Starnberg) und Andreas Rosenschon (Wörthsee) belegte im zweiten Wertungslauf der Segel-Europameister-schaft vor Puck (Polen) den zweiten Platz. Sie starteten in der 470er Klasse.

Absagen erteilt Berlin (sid) – Fußball-Zweitligaklub Hertha BSC Berlin wird Bernd Schminicht verpflichten. Die Gründe: Zu hohe finanzielle Forderungen und spielerische Defizite.

#### Rücktritt erklärt München (sid) - Dr. Dieter Berk-

mann steht dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) ab sofort nicht mehr als Honorar-Bundestrainer zur Verfügung. Der praktizierende Arzt gab als Gründe berufliche Überlastung an.

Zoltan Ebedli (Ferencyaros Budapest)

#### Schockemöble geehrt

Düsselderf (sid) - Europameister Paul Schockemöhle (Mühlen) wurde in Hickstead (England) als erfolgreichster Teilnehmer aller diesjährigen Turniere in Hickstead mit der Goldmedaille geehrt. Er hatte zuvor mit Deister den großen Preis gewonnen.

#### Motorrad: Elfter Todessturz

Posen (sid) - Klaus Schulz (41) verungfückte bei einem Geländerennen in Polen (Polen) tödlich. Es war der elfte Todessturz in diesem Jahr.

# Donnernder Applaus



# Makellose Konzertwiedergabe ist nun in Reichweite.

Der DA-800 ist hier. Ein Compact Disc Digital-Audio-Spieler von einem der Spitzenreiter auf diesem Gebiet, Hitachi:

Der DA-800 arbeitet mit einem ultradünnen Laserstrahl, der die Compact Disc (CD)-Platten "abliest" - und dadurch Leistungswerte erzielt, die auch die der allerbesten herkömmlichen analogen Plattenspieler weit übertreffen.

#### Das Ergebnis ist nichts weniger als sensationell.

Mit dem DA-800 können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Lehnen Sie sich einfach in Ihrem Lieblingssesselzurück, und schließen Sie die Augen. Sie erieben das Originalkonzert, völlig umgeben von völlig reinem, kristaliklarem Klang mit allen Nuancen.

Der einzige Unterschied zwischen einem echten Konzerterlebnis und dem DA-800 ist praktisch der donnernde

Applaus. Aber den werden Sie sicher selber beisteuem.

Sie werden lieben, was wir entfernt haben

Im Wiedergabeklang ist nichts verborgen, was Ihr Hörerlebnis beeinträchtigen kann, Störungen analoger Schallplatten wie Rückkopplung, Knacken, Knistern, Rumpeln und

Kratzer sind völlig eliminiert worden. Der Klinfaktor beträgt

weniger als 1/1000 des Wertes, der sich mit herkömmlichen analogen Systemen erreichen läßt. "Ozeanrauschen" ist

absoluter Stille gewichen. Und "Gleichlaufschwankungen" sind durch begeisterte "Ah..." und "Oh... " Ausrufe ersetzt worden.

Zugabel Zugabe!

Da eine Compact Disc durch Verschleiß, Kratzer und Staub praktisch nicht beeinflußt wird, bleibt die Klangqualität immer gleich. Beim ersten Absoielen ebenso wie beim tausendsten.

# Für Spitzenleistung geboren.

Der DA-800 überzeugt nicht nur bei der makellosen Klangwiedergabe. Er bietet auch eine ganz neue Dimension der Wiedergabeflexibilität durch eine breite Palette von Programmiermöglichkeiten.

Programmieren Sie bis zu 15 Wahltitel in jeder Reihenfolge. Wiederholen Sie Ihre Lieblingstitel. Lassen Sie diejenigen

> weg, die Sie nicht hören möchten. Weitere Programmiermöalichkeiten sind: 4fach-Wiederholfunktion,

Auto DRPS, SPSS und

Manual Search.

Und er sieht so gut aus, wie er klingt.

Die schwarze Lackierung des DA-800 bietet einen professionellen Look, und das

kompakte Format erlaubt Einpassung in Ihre vorhandene Anlage. Das horizontale Frontlader-System öffnet und schließt sich auf einfachen Tastendruck.

# Gebaut von einem der Spitzenreiter der

Technologie. Die Technologie, die die revolutionären

Leistungen des DA-800 ermöglicht, beruht auf den intensiven Forschungs- und Entwicklungsbemühungen bei Hitachi. Die Hitachi-Erfahrung auf dem Gebiet der Optoelektronik und mechanischen Elektronik ebenso wie bei hochentwickelten Halbieitern hat sich in über 140 Patenten und zum Patent angemeldeten Entwicklungen niedergeschlagen, die alle Gebiete des CD-Wiedergabeprozesses betreffen.

Hitachi hat schon bei Audio-Messen im Jahr 1977 Prototypen dieses Systems vorgestellt und schließlich den weltweit ersten käuflich erhältlichen CD-Spieler, den DA-1000, auf den Markt gebracht.

Klingt zu gut, um wahr zu sein. Mit Worten läßt sich dieses beeindruckende Erlebnis nicht ausreichend beschreiben. Sie müssen selber hören und sich Ihr eigenes Urteil bilden.

Tun Sie das schnell. Aber warten Sie mit dem Applaus bis ganz zum Schluß. Sie werden keinen Ton vermissen wollen.

Hitachi Compact Disc Digital Audio Spieler



Technologie von Weltrang

Antragen an: HITACHI SALES EUROPA GmbH

Postfach 801060 Rungedamm 2, 2050 Hamburg 80 Tel: (040) 734 11-0 HITACHI SALES WARENHANDELS GmbH A-1180/Wien, Kreuzgasse 27 Tel: (0222) 439367

AP/dpa, Manila Die philippinische Polizei hat den angeblichen Mörder des Oppositionspolitikers Benigno Aquino identifiziert und ihn als einen "käuflichen Killer" bezeichnet. Wie der oberste Militärstaatsanwalt Generalmajor Prospero Olivas gestern mitteilte, soll es sich dabei um den 33jährigen ehemaligen Sträfling Rolando Golman y Dawang handeln, der in der philippinischen Unterwelt als käuflicher Mörder bekannt sei. Golman war nach den Schüssen auf Aquino von Sicherheitsbeamten erschossen worden. Die Version der philippinischen Polizei deckt sich im wesentlichen mit den von Staatschef Ferdinand Marcos unmittelbar nach der Tat geäußerten Vermutungen, bei dem Täter habe es sich möglicherweise um einen bezahlten Attentäter gehandelt.

Inzwischen hat ein ehemaliger Leibwächter von Benigno Aquino die Regierung in Manila beschuldigt, sie habe ihm vor zwei Jahren 200 000 Dollar für die Ermordung des Oppositionspolitikers geboten. Nach einem Bericht der kanadischen Zeitung "Globe and Mail" hat der 44jährige Leibwächter Geronimo Fronda in einem Interview erklärt, der damalige Leiter der philippinischen Polizei, Generalmajor Olivas, habe ihm das Geld für die Ermordung im Juli 1981 gebo-

Der Bischof von Manila, Kardinal Jaime Sin, hat unterdessen die Einrichtung eines "nationalen Versöhnungsrates" gefordert, der sich mit Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen befassen soll. Der Kardinal warnte gestern zugleich in Manila vor einer Konfrontation mit dem Marcos-Regime. Die nach dem Mord an Aquino vorherrschende sehr gespannte Lage könne nur durch einen Dialog entschärft werden, sagte er.

#### Israel verschiebt Teilrückzug

AP, Beirut/Tel Aviv Die Kämpfe zwischen Einheiten der libanesischen Armee und schütischen Moslemmilizen in und um Beirut sind gestern früh nach weitgehender nächtlicher Ruhe wieder aufgedammt. Im Kreuzfeuer wurden ein französischer Soldat der multinationalen Friedenstruppe getötet und zwei weitere verletzt. Erstmals wurden gestern auch Angehörige des britischen Kontingents beschossen.

Der französische Soldat ist der dritte Angehörige der multinationalen Friedenstruppe, der in dieser Woche ums Leben gekommen ist. Am Montag waren zwei amerikanische Marine-Infanteristen getötet worden. Gestern wurde der amerikanische Flugzeugträger "Eisenhower" vor der Küste von Beirut gesichtet. Er hat offensichtlich den Auftrag, das US-Kontingent der Friedenstruppe zu unterstützen.

Israei hat sich bereit erklärt, seinen geplanten Teilrückzug aus Libanon für begrenzte Zeit" zu verschieben. Die israelische Regierung folgte damit einem Ersuchen von US-Präsident Ronald Reagan. Wann der Rückzug nun beginnen soll, wurde nicht

# **Genscher: Verkleinerte** Nachrüstung denkbar

Andropow setzt Propaganda-Kampagne fort

Mit einer Reihe von Briefen, die Juri Andropow Anfang der Woche an westeuropäische Regierungschefs, unter anderen an Bundeskanzler Kohl, gerichtet hatte, setzt die Sowjetunion ihre Propagandakampagne für ihre Position bei den Genfer Raketenverhandlungen fort. Bundesaußenminister Genscher richtete gestern an Moskau den Appell, seine gegen Europa gerichtete Mittelstrekkenrüstung abzubauen.

Genscher sagte, es liege am Kreml, in welchem Umfang der Westen nachrüste: "Je mehr Raketen die Sowjetunion abbaut von denen, die schon heute auf uns gerichtet sind, um so weniger müssen auf westlicher Seite aufgestellt werden."

Bei einer möglicherweise verkleinerten Nachrüstung, die der CSU-Vorsitzende Strauß in einem "Stern"-Interview ebenfalls für denkbar gehalten hatte, müßten nach Genschers Worten sowohl die Zahl der Marschflugkörper als auch die der ballistischen Raketen des Typs Pershing 2 verringert werden.

Damit bekräftigte der Außenminister zwar die Bedeutung des "Waffenmix", verdeutlichte aber gleichzeitig, daß reduzierte westliche Aufstellungspläne das ballistische System nicht unangetastet lassen dürften. Genscher im Zweiten Deutschen Fernsehen: "Ich könnte mich nicht damit einverstanden erklären, daß nur die Marschflugkörper reduziert werden, die Zahl der Pershings aber unverändert bleibt."

Andropows Serie von Schreiben, die er unter anderen an Staatspräsident Mitterrand, Premierministerin Thatcher und den italienischen Re-

RÜDIGER MONIAC/DW. Bonn enthält nach Bonner Informationen gegenüber den Äußerungen, die Moskaus erster Mann Samstag in seinem Interview der "Prawda" machte, keine neuen Elemente. Daraus wurde in Regierungskreisen geschlossen, daß die Sowjetunion immer noch hofft. über die Öffentlichkeit Einfluß auf die Haltung der NATO-Regierungen zu den Genfer INF-Verhandhungen gewinnen zu können.

Andropow wies in dem Schreiben

an den Kanzler, das vom sowjetischen Botschafter Semjonow übergeben worden war, auf seine jüngsten Vorschläge in der "Prawda" zur Fortsetzung der Mittelstreckenverhandlungen hin und fügte nach Angaben von Regierungssprecher Boenisch hinzu, die am 6. September in Genf beginnende sechste Runde werde die entscheidende sein. Dies deckt sich mit den westlichen Wertungen. Sie fußen auf dem NATO-Doppelbeschluß vom Dezember 1979, in dem die Regierungen des atlantischen Bündnisses einmütig festgehalten hatten, mit der Stationierung von 572 US-Mittelstreckenwaffen der Typen Marschflugkörper und Pershing-2-Raketen werde im Dezember 1983 begonnen, wenn entsprechende Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion bis dahin keine "befriedigenden Ergebnisse" erbracht haben sollten. Boenisch bekräftigte, der Bundeskanzler werde alles ihm Mögliche tun, damit die Genfer Verhandlungen zu einem Ergebnis gebracht werden könnten Bevor der amerikanische Unterhändler Nitze am 5. September wieder nach Genf reist, wird er am Wochenende mit der Bundesregierung die Marschroute für die entscheidende

# an die Adresse der FDP

dpa, Stuttgart Der baden-württembergische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Späth hat der FDP vorgeworfen, sozial gerechtere Lösungen bei der geplanten Kürzung des Mutterschaftsgeldes zu verhindern. Nach seinem Eindruck hätte sein Verschlag für die Einführung von Einkommensgrenzen beim Mutterschaftsgeld "gute Chancen" bei den Christdemokraten gehabt, wenn nicht die FDP eindeutig Stellung dagegen bezogen hätte, sagte Späth gestern vor Journalisten

in Stuttgart. Er finde es unverständlich, daß die FDP nicht bereit sei, einer sozial ausgewogeneren Lösung als der pau-schalen Kürzung des Mutterschaftsgeldes zuzustimmen. Diese \_antisoziale und familienunfreundliche Komponente der FDP-Politik" sei mit ein Grund, warum er eine Koalition mit der FDP nach den badenwürttembergischen Landtagswahlen im März 1984 ablehne.

Späth wies darauf hin, daß er bei der CDU-Präsidiumssitzung am vergangenen Donnerstag verschiedene Modellrechnungen für die Einkommensgrenzen vorgelegt habe. Die beste Lösung wäre seiner Auffassung nach die Einführung einer Einkommensgrenze von netto 2100 Mark zuzüglich 300 Mark vom zweiten Kind

Wenn diese Voraussetzung erfüllt würde, sagte Späth, könnten rund 175 000 erwerbstätige Mütter in der Bundesrepublik das Mutterschaftsgeld in voller Höhe weiterhin erhalten. 1982 nahmen rund 325 000 Frauen das Mutterschaftsgeld in

# Familienpolitik: Lambsdorff: Vorrang für Vorwürfe Späths Arbeitsplotz Sieherung Arbeitsplatz-Sicherung

Koalition diskutiert über Streitpunkt Matterschaftsgeld

Der Haushalt für das Jahr 1984 war Gegenstand des ersten Koalitionsgesprächs zwischen CDU/CSU und FDP nach der Sommerpause, Unter der Leitung von Bundeskanzier Helmut Kohl (CDU) bereiteten CDU/ CSU-Fraktionschef Dregger, die Fraktionsgeschäftsführer Schäuble (CDU) und Bötsch (CSU), CSU-Landesgruppenchef Waigel sowie für die FDP nur der parlamentarische Geschäftsführer Wolfgramm die kommende parlamentarische Woche vor. Da Finanzminister Stoltenberg

(CDU) am kommenden Mittwoch den Haushalt im Bundestag einbringen wird, tagt das Kabinett schon am Dienstag. Am Donnerstag und Freitag wird der Etat 84 in erster Lesung im Bundestag behandelt. Deshalb ist es möglich, daß das normalerweise jede Woche stattfindende Koalitionsgespräch dann ausfällt. Da Vizekanzler Genscher nicht teilnehmen konnte und sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Mischnick gestern wegen des Wahlkampfs in Hessen nicht in Bonn befand, war seitens der FDP darum gebeten worden, keine strittigen Themen zu diskutieren.

Bereits mit dem Datum vom 26. August hatte der Vorsitzende der Unionsfraktion, Alfred Dregger, einen fünfseitigen Brief an alle Abgeordneten geschrieben, dessen größter Teil sich mit dem Haushalt befaßt. Darin heißt es: "Änderungen der Regierungsbeschlüsse im einzelnen müssen im Laufe der parlamentarischen Entscheidungen möglich bleiben, aber den beschlossenen Finanzrahmen werden wir einhalten."

Dabei bedrohten, so Dregger, drei Defizite die Zukunft: das Arbeitsplatz-, Geburten- und Finanzdefizit.

GISELA REINERS, Bonn Es gelte, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stärken durch Kostenbegrenzung und Leistungssteigerung; die Unternehmen müßten steuerentlastet werden. Doch: "Unsere Politik für Kinder, Mütter und Familien können wir nicht zurückstellen" bis die Krise gemeistert sei. Das Geburtendefizit bedrohe mittelfristig den Bestand der Nation und die Funktionsfähigkeit der Systeme der sozialen Sicherung. Zwar werde auch die Fraktion den Finanzrahmen einhalten müssen, doch sei die Ausgestaltung ihre Sache. "Abweichend von den Regierungsbeschlüssen liegt mir daran, den Zeitrahmen für die Auszahlung des Mutterschaftsgeldes mit vier Monaten beizubehalten." Mehraufwendungen müßten durch Kürzung auf 450 Mark oder Einkommensgrenzen aufgefangen werden. Zur Zeit gibt es 750 Mark Mutterschaftsgeld vier Monate lang. Die Regierung will Betrag und Bezugsdauer auf 600 Mark und drei Monate sen-

> Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) hat sich in einer Rede vor der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt gestern nochmals entschieden gegen Änderungen beim Mutterschaftsgeld ausgesprochen. Einkommensgrenzen lehnt er ab, weil durch sie "gerade die Leistungsfähigen entmutigt würden.

"Die ganze familienpolitische Diskussion hat einen falschen touch", sagte Lambsdorff. Man glaube doch nicht, daß der Wunsch nach Kindern von 750 Mark für vier Monate abhängt. Viel wichtiger ist doch, daß der Arbeitsplatz gesichert ist, daß Jugendliche einen Ausbildungsplatz bekommen, daß die gesamte ökono-mische Perspektive stimmt."

# **Dänemark** bekräftigt Doppelbeschluß

Bei seinem Besuch in Ost-Berlin bekannte sich der dänische Außenminister Uffe Ellemann-Jensen zum NA. TO-Doppelbeschluß. Dieser sei die "Antwort auf den Aufbau einer neuen Generation Mittelstreckenwaffen seitens der Sowjetunion". Der Westen fiinle sich dadurch "nicht nur in mil:tärischer, sondern auch in politischpsychologischer Hinsicht gefährdet sagte Ellemann-Jensen bei einem Essen, das ihm "DDR"-Außenminister

Oskar Fischer gab. Jensen fügte hinzu, die Aufrichtigkeit des westlichen Verhandlungsangebots könne nicht in Zweifel gezoger. werden. Die Ostberliner Zeitungen. schrieben gestern nur, der dänische Minister habe seinen Standpunkt zum. NATO-Doppelbeschiuß dargelegt.

In seinem Gespräch mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker ha! te Jensen, wie er in Ost-Berlin gegen. über Journalisten erklärte, die von Ostblock westlichen Korrespondenten angekündigten Gegenmaßnah men für den Fall einer Stationierung von US-Raketen als .. neues Drehen ar. der Rüstungsspirale" gewerte! Honecker habe ihm mitgeteilt - was Hans-Jochen Vogel und Egon Bahr bei ihren Besuchen bei Honecker vernahmen -, daß sowjetische Gegenmaßnahmen nicht nur die Aufstellung neuer Raketen in der "DDR", sonderauch in der CSSR umfaßten.

Jensens Hauptthema bei den Unterredungen mit führenden "DDR"-Poistikern bildete der erhebliche Ruckschlag auf dem Gebiet des Handels mit der "DDR", den Dänemark in den vergangenen Monaten hinnehmen mußte. Während Ost-Berlin seine Lieferungen weiter steigerte, nahm die "DDR" im ersten Halbjahr 1983 nur noch die Hälfte weniger an Waren (20 Millionen Mark) ab.

# Libanon: Vorwürfe aus den USA gegen Damaskus und Moskau

Verfassungskontroverse in Washington um die Präsenz der amerikanischen Friedenstruppe in Nahost / Senator Glenn als Wortführer

TH KIELINGER, Washington Das Weiße Haus hat am Montag Syrien und die Sowjetunion mit dem Feuergefecht am Beiruter Flughafen in Verbindung gebracht, bei dem zwei US-Marinesoldaten getötet worden sind. Ohne direkt die Schuld an dem Überfall auf Damaskus und Moskau zu wälzen, setzten Regierungsbeamte einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Anschlag und der syrisch-sowjetischen Blockade-Diplomatie in Libanon.

Der Sprecher des Weißen Hauses. Larry Speakes, sagte gestern in Santa Barbara, Kalifornien, gegenüber Journalisten wortlich: "Es ist schwer, im Augenblick genau zu sagen, woher das Feuer eröffnet wurde. Aber der Friedensprozeß in Libanon hat offensichtlich ein fehlendes Glied, und das ist die syrische Weigerung, sich zurückzuziehen. Uns ist auch klar, welchen Einfluß die Sowjetunion dabei ausübt."

Inoffiziell wurde dazu in Washington ergänzt, man sei überzeugt, die Syrer ermunterten geradezu Schiiten und Drusen, der regulären libanesischen Armee Paroli zu bieten und sie

vor allem an der Kontrolle der Schuf-Berge außerhalb Beiruts zu hindern. Ziel der Syrer sei es, die amerikanische Militärpräsenz in Libanon zu demoralisieren und Washington somit zum Rückzug zu bewegen.

Diese Kalkulation durfte nicht aufgehen, auch wenn in den USA erneut die Diskussion um Sinn und Zweck der amerikanischen Friedensrolle entbrannt ist. "Unsere Marines spielen eine entscheidende Rolle in Libanon", erläuterte der Weiße-Haus-Sprecher auf entsprechende Fragen. "Es ist unsere Absicht, sie in ihrer friedenserhaltenden Funktion dort zu belassen. Damit steuern wir ein wichtiges Ingrediens zur Befähigung der libanesischen und amerikanischen Regierung bei, die nationale Auch mehrere Sprecher außerhalb

der Regierung teilen diese Einschätzung der Lage. So meinte der Nahost-Unterhändler Präsident Carters, Botschafter Sol Linowitz, das amerikanische strategische Interesse an der gesamten Region sei so überragend, daß Washington auf seine Rolle bei

der Friedensfindung gar nicht verzichten könne. Die Opfer, wie auch immer beklagenswert, seien der Preis

Senator Charles Percy sagte dazu: Weder unsere Marines noch unser Volk werden sich von Anschlägen auf Amerikaner in Libanon abschrecken lassen. So wenig, wie der Terror-Anschlag auf unsere Bot-schaft in Beirut im April unsere Unterstützung für das libanesische Volk unterminieren konnte, so wenig wird diese neue Tragödie unsere Friedensbemühungen in der Region beeinträchtigen." Dennoch muß die Reagan-Regie-

rung mit verstärkter Kritik an ihrer Libanon-Politik rechnen, zumal sie in ihren militärischen Entscheidungen 1200 Soldaten für die internationale Friedenstruppe - ohne Mitsprache des Kongresses vorgegangen ist. Sie hat ihn nur unterrichtet. Schon nehmen die Stimmen auf dem Kapitol zu, die erklären, die Stationierung der US-Marines in Libanon falle unter die Bestimmungen des "War Powers Act" von 1973 und müsse daher dem Kongreß zur Entscheidung un-

terbreitet werden. Der "War Powers Act" entstammt als Gesetzgebung den Erfahrungen der Vietnam-Kriegs-Ära. Er besagt, daß der Präsident innerhalb 48 Stunden nach Entsendung amerikanischer Truppen in Kriegszonen den Kongreß formell davon zu unterrichten hat. Danach haben die Gesetzgeber 60 Tage Zeit, zu überlegen, ob sie diese Entscheidung billigen oder ab-lehnen. Das Gesetz gibt dem Kon-greß quasi ein Veto-Recht über die Fähigkeit der Exekutive, Krieg zu

Dies hat zu einer Verfassungskontroverse geführt, weil nach Auffassung von Kritikern der "War Powers Act" das verbriefte Privileg des Prä-Streitkräfte zu agieren, beschneidet. In einer aufsehenerregenden Entscheidung vom Juni dieses Jahres hat der Oberste Bundesgerichtshof entschieden, daß der Kongreß keine Veto-Macht über die Exekutive besitze. Die Gewaltenteilung im amerikanischen System könne so nicht ausgelegt werden. Seitdem gilt die Anwendbarkeit des \_War Powers Act" als umstritten.

Um aber nicht in eine neue Kontroverse mit dem Kongreß zu geraten, hat die Reagan-Regierung das Gesetz aus dem Jahre 1973 bisher nicht formeil angefochten. Im Falle Libanon hat sie es vielmehr umgangen, und in mehreren Schreiben an den Kongreß argumentiert, die Marines würden nicht in die Schlacht geschickt, sie hätten in Libanon nur Friedensfunktionen. Deshalb sei eine Mitsprache-Rolle des Kongresses auch nicht

Sollten sich die Kämpfe in Libanon

Sette 2: Feblsching einer Armee

# Israel: Erklärung "unverschämt"

dpa, Bons Als "unverschämt in Ton und Sache" hat die israelische Botschaft in Bonn gestern eine gemeinsame Erklärung der arabischen Botschafter zum inzwischen verschobenen Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Israel bezeichnet. Ein Sprecher sagte, mit dieser Erklärung seien die Araber über die "bekannten Hetzreden gegen die israelische Politik" hinausgegangen

Die arabischen Botschafter fohne Ägypten) hatten die Erwartung geau. Bert, daß die Kohl-Reise die deutscharabischen Beziehungen nicht beeinträchtigen werde und vor finanziellen Hilfen Bonns an Israel gewarnt, Solche Hilfen würden als "Ermutigung und Unterstützung der israelischen Besatzungs-, Aggressions- und Expansionspolitik gegen die Araber" tefaßt erklä schen Botschafter und Missionschefs. Weiter hieß es in der Erklärung, die "Fortsetzung der israelischen Erpressungspolitik unter dem Vorwand des deutschen Schuldkomplexes kann nicht akzeptiert werden. da Israel selbst fortlaufend naziähnliche Methoden" in den besetzten Gebieten anwende

Deutsche Konflikte: Rehbeins Stück "Jürgen"

# Menschen, keine Opfer

Als Max H. Rehbein seine New-York-Trilogie erfolgreich über den Bildschirm gebracht hatte, hieß es: "Kunststück! Mit den Amerikanern kann er das machen, die öffnen sich der Kamera mit Freude, aber bei den Deutschen, da wird er sich die Zähne ausbeißen!" Jetzt hat Rehbein es mit Deutschen versucht. Er hat dasselbe formale Prinzip für sein Fernsehstück verwendet, wie seinerzeit für "Lefty", "Marathon in New York" und "Mann in Eile", das heißt, er hat Menschen gesucht, die bereit waren, ihr eigenes Leben der Kamera und dem Mikro offenzulegen.

Sein Thema war, wie denn anders, der Generationenkonflikt. Rehbein fand in Bergen die Familie, die die Problematik gewissermaßen gebün-

Jürgen - ARD, 20.15 Uhr

delt in sich trug. Der Ort. Bergen in Niedersachsen, trägt ebenfalls deutsche Probleme in sich: Unter der schönen pastellfarbenen Heidekrautdecke liegen dort Tausende und Abertausende von Toten des Konzentrationslagers Bergen-Belsen.

Wie die Menschen damit leben, wie sie die stets gegenwärtige Vergangenheit akzeptieren oder verdrängen. wie die Jungen darauf reagieren, ist Gegenstand vieler Diskussionen zwischen den Generationen. Vater und Sohn geraten aneinander, dabei kommt es zu der Schlüsselszene der Aufzeichnung: Als der Vater, von dem Jungen aufs äußerste bedrängt. gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand steht, verzichtet der Sohn auf das letzte, brutal verurteilende Wort, er stößt nicht zu, aber beide, Vater und Sohn, wissen gleichermaßen Bescheid, der Alte über sich selbst, der

Junge über sich, und kreuzweise beide mehr übereinander als bisher.

Rehbeins Film ist der gelungene Versuch, wesentliche Fetzen unseres Bewußtseins anzuschauen, "ehe wir den Teppich hochnehmen, um alles darunterzukehren". Er richtet nicht. er läßt die Menschen so aufeinanderprallen, daß sie nicht Opfer werden, in diesem Falle Opfer einer Fernsehproduktion (denn die Kamera verführt, wie wir wissen).

Der Sohn, ein Nachgebliebener, ein Geläuterter, ein von Neuem Suchender der rebellischen Generation der Sechziger, stellt sich in einer so redlichen Weise dar, daß man ihm die .Suche nach der Alternative" ohne Einschränkungen abnimmt, wie man ihm die Entttäuschung abnimmt über die eigenen, seinerzeit vertretenen rigoristischen Forderungen. Sie hatten damals , die absolute Wahrheit", aber wer konnte sagen, "wie man dazu gekommen war"? War es nicht vielleicht nur eine "postpubertäre Verzögerung des Erwachsenwer-

Der Film läßt dem Jungen den Vortritt, das heißt: Was geschieht, geht als Reflektion des Jungen über den Schirm, dennoch ist es ein Film der Physiognomien. Was da an niedersächsischen Honoratioren vorgestellt wird, ist eine ganze Welt für sich. Und die Gesichter, gütige und harte, feine und arrogante, traurige und unbekümmerte, sie relativieren die ins Bild gerafften, im Fernsehfokus gebündelten Wirklichkeiten zu Aspekten unseres Lebens.

Hat Rehbein das "New-York-Triptychon" erreicht? Wir werden vielleicht einmal sagen, er hat es übertroffen, weil er mitten in unser Leben gestochen hat. Denn Bergen ist uns näher als Manhattan. Außerdem liegt Belsen gleich dahinter.

VALENTIN POLCUCH

# KRITIK

# Wie in einem Reagenzglas

men, so daß sie einander nicht entfliehen können - in einem eingeschneiten Haus, einem Eisenbahnzug oder einem verschlossenen Zimmer -, und man kann etwas erleben. Sie reagieren wie chemische Substanzen im Reagenzglas und geben sich dabei zu erkennen. Bei Agatha Christie gibt es das immer wieder. Sartre kam darauf in "Geschlossene Gesellschaft" – und in Wien Johannes Mario Simmel 1945, als der 21jährige diese Vorbilder gar nicht kennen konnte, in "Mich wundert, daß ich so fröhlich bin" (ZDF).

Simmel sperrt sie in einen verschütteten Luftschutzkeller, ohne sich freilich mit ihrer Entzifferung zu begnügen oder mit dem Schildern ihrer Wandelung von egozentrischen zu sozialen Wesen. Er wollte "eine spannende Geschichte" erzählen. und er erzählte gleich zwei: die eine bis zur Tötung des sprengwütigen Chemikers, die andere danach, wenn

Das Rezept ist bewährt: Man sperre wildfremde Menschen zusamren ist.

Das macht die Sache verworren. und man soll nicht die vielen Unwahrscheinlichkeiten und "Zufälle" vorrechnen. Um so weniger, als Michael Kehlmanns Verfilmung des Romans diese Mängel liebevoll vergessen machte. Den Regisseur interessierten vor allem Bilder, und die faszinierten in der Tat. Und es interessierten ihn die Menschen in einer schier verzweifelten Situation. Dazu konnte er glücklicherweise Schauspieler der ersten Garnitur aufbieten von Gertraud Jesserer und Klausjürgen Wussow bis Alexander Kerst und Vilma Degischer, nicht zu vergessen die eindringliche Deserteursstudie von Karlheinz Hackl und die erfrischende Kinderdarstellerin Alexandra Heinrich. Sie alle fesselten, fast zwei Stunden lang. Daß sie Simmels Figuren nicht anders als so scherenschnittartig und eindimensional zeichneten, wie der sie entwarf. geht allein zu dessen Lasten.

Zu viel Fernsehen macht Kinder denkfaul und träge und fördert eine negative Einstellung zum Leben. Zu diesem Schluß kommt Cedrik Cullingford vom Polytechnikum in Oxford, der 5000 Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren beobachtete. Nach seiner Untersuchung benutzen Kinder das Fernsehen als unterhaltsames Spielzeug, das keine Anforderungen stellt. Am meisten beunruhigt hat Cullingford die große Langeweile in den kindlichen Gesichtern, wenn sie vor dem Fernsehapparat saßen. Dem entspreche ein zunehmend passives Verhalten immer dann, wenn es um reale Anforderungen gehe. Er richtet deshalb den dringenden Appell an die Eltern, das Sehverhalten ihrer Kinder zu beobachten und sie zu einem kritischen Umgang mit dem Medium anzuleiten.

KATHRIN BERGMANN

Mit dem "George Foster Peabody Award\* wurde die SWF-Produktion "Blood and Honor" ("Blut und Ehre") in den USA ausgezeichnet; die Serie hatte bereits den "Christopher Award" erhalten. Der "George Foster Peabody Award\* wird alliährlich von der Henry W. Grady School of Journalism and Mass Communication der Universität des Staates Georgia für herausragende Fernsehsendungen vergeben und gilt als eine der höchsten amerikanischen Fernsehauszeichnungen.





16.85 Die Montagemaler 19.56 Alltag in Asien Filmbericht aus den Philippinen

15.25 Der Mann in den Bergen Gefahr für die Wildnis 16.15 Togesschau 16.15 Marjens Operaführer (2) Mit Marjen Lambriks und Robert Granzer, Josef Hopferwieser Regie Jahr Schale Consumer Regie: John Scholz-Conway

17.09 Used dans loufe ich bis an Exde der Welt (2) Spielfilm für Kinder von Peter Solan 17.25 Der Ge

Bildergeschichte nach Manfred Kyber 17.50 Tagesschau (Anschl. Regionalprogramme) 20.60 Tagesechau

20.15 Wrges Von einem Versuch, das Leben zu ordnen
Sprecher: Hans Paetsch
Buch und Regie: Max H. Rehbein
Schon in seiner New-York-Trilogle
beschritt Max H. Rehbein einen

WELT Wideotext tiglich von 16 Uhr bis Sendeschieß (ARD and ZDF) unter den Nummern 601, 602, 603

kumentation: In seinen Filmerzäh-lungen können sich Personen, die es tatsächlich gibt, mit all ihren Träumen und Angsten hautnah 21.45 Bilder aus der Wissenschaft nen: Gezähmtes Sonnenfe er / Energie aus dem Sonnenlicht -

Weg jenselts der klassischen Do-

billigere Solarzellen durch Ausnutzung der Fluoreszenz / Schrumpft die Sonne? Anhand alter Aufzeichnungen über Sonnenfinster-nisse und mittels moderner astrophysikalischer Untersuchungen soll die Streitfrage geschlichtet werden, ob die Sonne schrumpft oder pulsiert, also ihre Größe periodisch verändert.

22.50 Togesthemen 23.80 ARD-Sport extra Fußball-Bundesliga / Intern. Leichtathletik-Sportfest Kobienz

24.60 Togesschau

jedoch zuspitzen und in Zukunft vermehrt amerikanisches Militärpersonal einbeziehen, dürfte dieses Argument schwer aufrechtzuhalten sein aus Ohio und Bewerber um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat seiner Partei, macht sich schon jetzt zum Vorreiter dieser erweiterten Rolle des Kongresses. Glenn plädiert für eine absehbare Aufenthaltsfrist der Marines

12.55 Pressenci

19.50 houte 19.50 Dirokt

15.15 ZDF - Hr Programm

Regie: Rolf Husberg 17,10 Ferlenkalender

15.17 beute
15.20 Captain Puture
Der unsichtbare Planet
15.45 Meisterdetektiv Kalle Blomgulst
Kinder-Krimi nach Astrid Lindgren

17.19 Ferieskalender 17.15 Eeorm in Form 17.30 heuts/Ass den Ländern 17.45 Tele-Illestrierte Zu Gast: Bernd Schütz mit Band

Anschl.: heute-Schlagzeilen 18.25 Bilder, die die Welt bewegten

Diesmal ist ein Team vom Jugend

magazin "Direkt" auf den Rum melplatz und in den Zirkus gegan

gen, um zu zeigen, wie Jugendli-che leben, die man zum "fahren-den Volk" zählt. Was für viele Au-

Benstehende auf den ersten Blich verlockend nach Freiheit aussieht

entpuppt sich beim Blick hinter die

Kullssen als schwere körperliche Arbeit mit geringer Bezahlung und langer töglicher Arbeit.

Arbeit (Arbeitslosigkeit noch der Lehre) / Spantax: der Buhmann im

Luftverkehr / "Arbeitszeitverkür

zungen unverzichtbar" (Interview

mit Baden-Württembergs Mini-sterpräsidenten Lathar Späth)/

Rechnungshofkritik an Dienstfahr

zeugen Moderation: Wolfgang Schröder

Veränderungen in der weltweiten

Die 13. Folge endet mit einem Ap-pell von Carl Sagan an die Zu-schauer. Es ist eine sehr persönli-

auch für seine Zukunft, die Wissen-

schaft. Und man kann annehmen,

daß er hofft, daß seine Worte in die Ohren einiger Politiker und Mi-

litörs in Ost und West kommer

21.90 heute-journal 21.20 mittwochslatto – 7 aus 58

22.10 Leben mitten in unserer Zeit

21.25 Der Denver-Clan

Christenwell

22.40 Unser Kosmos

Brennende Wälder Peter von Zahn berichtet 18.57 ZDF – Ihr Programm

# III.

18.00 Arche 2009 für Kinder Geschichten und Reportagen von Tieren, Pflanzen und Menschen

NORD/HESSEN 18.00 Maxi upd Mini 19.88 Rockpalast
Terry and the Pirates

WEST/NORD/HESSEN 20.00 Tagesschau 20.55 Mittwochs im III. Live aus Münster Als Gäste: Lou and the Hollywood

Bilbao

Billider aus einer baskischen Stadt 22.15 Die Freibeuterie Amerikan. Spielfilm (1942) Mit Marlene Dietrich, John Wayne, Randolph Scott v. a. Regie: Ray Enright 25.40 Letzte Nachrichte

SÜDWEST

Für Baden-Württemberg: 17.00 Die Abendschau Für Rheinland-Pfalz: 19.00 Die Abendschau Für das Soorland: 19.00 Scar 3 regional

Für Gesamt 53: 19.25 Nachrichten 19.30 Aerobic (15) 20.30 Wohin mit der Angst? Ulrich Hommes im Gespräch mi:

Paul Becker 20.15 Schaeplatz der Geschichte: New York 21.45 Zwischenru

En Gespräch über New York 22.45 Taxi Driver Amerikan. Spielfilm (1975) Mit Robert de Niro, Jodie Foster

BAYERN

18.45 Rundschau 19.00 \_ich bin Baver und will Baver

Reihe: "Situation, Arbeitsplatz" 19.45 Evas Töchter (4) Französ. Filmkomodie in sechs Tei 20.40 Z. E. N. 20.45 Rundschau 21.00 Zeitspiegel

Politik om Mittwoch 21.45 San Francisco Amerikan, Spielfilm (1956)



# WELT DER WIRTSCHAFT

# Warnung vor **Optimismus**

cd. – Gewarnt sei vor zu großem Optimismus in puncto Umschuldungsabkommen zwischen Brasilien und dem Internationalen Währungsfonds, vor Illusionen, die mög-licherweise eine Erklärung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) auslöst. Zur Begründung, daß sie Brasilien nicht zur Rückzahlung eines heute fälligen

400-Millionen-Dollar-Kredits drängt, verwies die Basler Bank der Notenbanken auf die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen dem IWF und dem mit 90 Milliarden Dollar am stärksten im Ausland verschuldeten Land der Welt.

Die Wirklichkeit sieht leider häßlicher aus. Brasilien kann-jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr-die Rückzahlungsrate eines Überbrükkungskredits mangels Devisenkasse nicht aufbringen. Und die BIZ, die erstmals in ihrer mehr als 50 jährigen Geschichte von einem Schuldner hängengelassen wird, hat keine Möglichkeit, das Geld einzutreiben. Da die Baseler Superzentralbank aus verständlichen Gründen darauf verzichtet, sich an den sie tragenden Notenbanken schadios zu halten, bleibt ihr gar nichts weiter übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Nur muß man sich damit abfinden, daß die BIZ künftig nicht mehr so großzügigals Feuerwehr bei internationalen Zahlungskrisen anrük-

Die Chancen für ein Umschuldungsabkommen zwischen dem IWF und Brasiliens Regierung mögen sich tatsächlich verbessert haben. Aber Geld vom IWF und den Banken fließt erst, wenn das brasilianische Parlament die Bedingungen des IWF nicht ablehnt. Selbst wenn die starke Opposition sich der Vernunft nicht verschließt: Die Bedingungen zu akzeptieren und sie zu erfüllen ist zweierlei, weiß men aus Erfahrung mit Brasilia. Vor Optimismus ist daher zu warnen.

#### Japans Sorgen

Hdt - Im Vorjahr haben sich die japanischen Werkzeugmaschinenhersteller zwar den ersten Platz unter den hier aktiven Nationen sichern können, aber das nur dank der Tatsache, daß der Produktionswert in dieser Branche insgesamt um rund 20 Prozent gesunken war, in der japanischen Werkzeugmaschinenindustrie jedoch nur um 9 Prozent. Inzwischen hältdie Talfahrtauch bei den fernöstlichen Herstellern weiter an. Im 1. Quartal 1983 gingen die japanischen Exporte in die westeuropäischen Industrieländer um 25 Prozent zurück, in die USA sogar um 50 Prozent, Japan zieht bereits die ersten Konsequenzen aus der verän-derten Situation und beginnt. Man versucht, preisgünstige Serienma-schinen zu spezialisieren und sich mehr Exportmärkte zu erobern; was auch weniger zahlungskräftige Ent-wicklungsländer einschließt. Das aber könnte die Chancen unserer deutschen Hersteller von hochwertigen Spezialmaschinen erhöhen.

LANDWIRTSCHAFT / Anstieg der Nahrungsmittelpreise etwa drei Prozent

# Trotz Trockenheit wird die Ernte 1983 besser sein, als befürchtet

HANS-J. MAHNKE, Bonn Die diesjährige Ernte wird besser ausfallen, als angesichts der anhaltenden Trockenheit in den letzten Wochen vielfach befürchtet worden war. Die Versorgung bei allen Produkten ist gesichert. Der Anstieg der Nahrungsmittelpreise bleibt hinter der Zunahme der allgemeinen Lebenshaltungskosten auch in den nächsten Monaten zurück. Die Einkommen der Landwirte werden nach der Vorausschätzung des Bonner Landwirtschaftsministeriums leicht sinken, nachdem sie im am 30. Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr um rund zwölf Prozent gestiegen waren.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bonner Landwirtschaftsministerium, Wolfgang von Geldern, der die vorläufigen Ergebnisse der Ernteermittlung 1983 seines Hauses, die sich mit denen des Bauernverbandes weitgehend decken, erläuterte, wies auf die starken regionalen Unterschiede hin. So konnte in Bayern noch eine höhere Getreideernte als im vergangenen Jahr eingefahren werden, während in Norddeutschland die Ergebnisse zum Teil beträchtlich darunter lagen. Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild:

Getreide: Mit 22,8 Millionen Tonnen dürfte die Getreideernte unter dem Ergebnis des Vorjahres von 24,6 Millionen Tonnen liegen. Sie entspricht damit aber dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Der Rückgang lag sowohl an einer Verringerung der Anbaufläche als auch an geringeren Hektarerträgen aufgrund der Trockenheit. In der EG wird der Rückgang auf rund zehn Millionen Tonnen veranschlagt. Mit einer Ernte von 120 Millionen Tonnen liegt der Selbstversorgungsgrad aber weiter-hin über hundert Prozent.

Ölfrüchte: Hier wurden die Anbauflächen in der Bundesrepublik stark ausgeweitet, so daß mit einer höheren Ernte als im Vorjahr gerechnet wird. In der EG dürfte die Ernte leicht niedriger ausfallen.

Zuckerrüben: Bei einer um fast sieben Prozent eingeschränkten Anbaufläche und niedrigeren Hektarerträgen dürfte die Zuckererzeugung erheblich unter drei (1982: 3,3) Millionen Tonnen sinken. In der EG dürfte die Zuckererzeugung um 3,6 auf 10,3 Millionen Tonnen sinken.

Karteffeln: Da die Anbaufläche weiter verringert wurde, und zwar auf die Hälfte der von 1975, wird mit einer kleineren, allerdings qualitativ guten Ernte gerechnet. Der Verbrau-cher muß sich nach Angaben von Gelderns nicht auf Engpässe und exorbitante Preissteigerungen einstel-

Gemüse: Wie in der Bundesrepublik hat in der gesamten EG die lang anhaltende Trockenheit zu Ertragseinbußen bei Sommergemüse geführt. Die Treibhauskulturen haben von dem schönen Wetter profitiert. Obst: Nach der überdurchschnittli-chen Ernte des Vorjahres war mit einem Rückgang gerechnet worden, der jedoch erheblich geringer ausfiel. Wein: Bislang sind hier alle Voraussetzungen für eine gute, auch qualita-

tiv hochwertige Ernte gegeben. Dies gilt auch für die EG insgesamt.

Versorgung: Trotz der etwas klei-neren Ernte ist sie mit pflanzlichen Erzeugnissen nicht gefährdet. In den meisten Fällen dürfte die Ernte dem Durchschnitt der letzten Jahre entsprechen. Bei Obst und Gemüse, wo die Bundesrepublik auf Einfuhren angewiesen ist, dürfte mehr aus dem Ausland hereinkommen. Die Versorgung mit Grundfutter dürfte im Winter nicht so reichlich sein. Aufgrund der aufgestockten Viehbestände wird mit einem Zukaufsbedarf an Kraftfutter gerechnet.

Preise: Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte lagen im Wirtschaftsjahr 1982/83 0,8 Prozent unter dem Vorjahr. Der Grund waren Preiseinbrüche bei Sonderkulturen. Ohne diese Erzeugnisse erzielten die Landwirte für pflanzliche Produkte 3,4 Prozent mehr, bei tierischen Erzeugnissen waren es 1,3 Prozent. Der Auszahlungspreis für Milch zog nach Abzug der Mitverantwortungsabgabe um 7,6 Prozent an.

Für die zweite Jahreshälfte 1983 wird mit einem reichlichen Fleischangebot gerechnet. Dafür dürften weniger Obst. Gemüse und Kartoffeln auf den Markt kommen, und sich der Anstieg der Nahrungsmittelpreise auf rund drei Prozent gegenüber 1982 beschleunigen.

US-AUSSENHANDEL

# Die Leistungsbilanz rutscht immer tiefer ins Minus

H.-A. SIEBERT, Washington Auch außenwirtschaftlich rutschen die USA immer tieler in die roten Zahlen. Nach der europäischen Cif-Rechnung überstieg das Defizit in der Handelsbilanz in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 33,6 Milliarden Dollar, verglichen mit 19 Milliarden Dollar in der gleichen Zeit-spanne des Vorjahres. Wie Handelsminister Malcolm Baldrige in Washington erklärte, ist ein neuer Rekordpassivsaldo von etwa 70 (1982: 42,7) Milliarden Dollar für 1983 kaum noch abzuwenden.

Laut Baldrige fällt das amerikani-sche Warendefizit 1984 noch viel höher - vermutlich 100 Milliarden Dollar - aus, "wenn sich die Bedingun-gen nicht ändern". Ähnlich düster ist seine Prognose für die Leistungsbilanz. Er veranschlagt dieses Minus für 1983 auf 30 Mrd. Dollar "mit steigender Tendenz im kommenden

Auf der Einfuhrseite macht den USA der stark überbewertete Dollar zu schaffen, der ausländische Erzeugnisse für amerikanische Käufer erheblich verbilligt. Im Juli nahmen die Importe gegenüber dem Vormo-nat wertmäßig um 4,7 Prozent auf rund 23 Milliarden Dollar zu. Seit Januar erhöhten sie sich um 1,1 Prozent auf 149,3 Milliarden Dollar. Klammert man jedoch die ausländischen Öllieferungen aus, dann kam es zu einer regelrechten Einfuhrexplosion: Die Zunahme betrug 3,6 beziehungsweise 18,3 Prozent, verglichen mit dem schwachen vierten Quartal 1982.

Der kräftige Importschub zeigt das flotte konjunkturelle Wachstumstempo in Amerika, das bisher von einer wachsenden Verbrauchernachfrage und steigenden Realeinkommen getragen wurde. Außerdem sind die Lagerbestände in den USA auf ein Rekordtief gesunken, während die Industrieproduktion seit November um 10,2 Prozent zugenommen hat. Das heißt, die preiswerten ausländischen Waren sind notwendige Lückenfüller, die zudem die Inflationsrate niedrig halten.

Anders sieht es auf der Exportseite aus. Im Juli sanken die US-Ausfuhren um 2,2 Prozent auf 16,6 und seit Januar um zehn Prozent auf 115,7 Milliarden Dollar, und zwar in der Hauptsache wegen des geringen Wirtschaftswachstums in den anderen Industriestaaten und in den Entwicklungsländern. Wie ein Sprecher des Ministeriums betonte, stellt der Dollar in dieser Phase keine entscheidende Bremse dar, wobei auch die geringe Preiselastizität amerikanischer Exportprodukte mitspiele.

Die US-Ausfuhren in die acht am höchsten verschuldeten lateinamerikanischen Länder sind im ersten Halbjahr 1983 von 14,4 auf 9,1 Milliarden Dollar geschrumpft. Ein amerikanischer Überschuß von 377 Millio nen verwandelte sich in ein Defizit von 6,3 Milliarden Dollar. Folgt man Baldrige, dann ist der gefährdete Handel mit der Dritten Welt "der eigentliche Preis, den Amerika für die hohen Zinsen und den starken Dollar zahlen muß".

# Der unterbewertete Franc Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die Erfolgschancen des französi-schen Stabilisierungsplans waren in internationalen Finanz- und Wirtschaftskreisen unterschätzt worden. Überrascht hat jetzt vor allem das Tempo, mit welchem Frankreich sein Leistungsbilanzdefizit abbauen konnte. Daß es von umgerechnet etwas mehr als 10 Milliarden Mark im ersten Quartal dieses Jahres auf etwas weniger als eine Milliarde Mark im zweiten zusammenschrumpfte, erwartete wohl selbst Wirtschafts- und Finanzminister Delors nicht.

Auch wenn dieses spektakuläre Ergebnis zum Teil darzuf zurückzuführen ist, daß es vor und nach der letzten Franc-Abwertung vom 21. März spekulative Geldverschiebungen gegeben hatte, so erhebt sich heute die Frage, ob diese Abwertung nicht zu hoch bemessen war. Jedenfalls ist der Franc seitdem am Devisenmarkt vor allem gegenüber der D-Mark ausgesprochen fest.

Gewiß hatte Delors stark übertrieben, als er im letzten Frühjahr behauptete, der Franc sei im Europäischen Währungssystem (EWS) nicht überbewertet und seine (damalige) Schwäche an den Devisenmärkten sei nur eine Folge der zu starken D-Mark. Wahrscheinlich kam es ihm darauf an die Bundesregierung zu einer möglichst starken Aufwertung zu veranlassen, um so Frankreich bei seinem größten Auslandskunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

So gelang es Paris denn auch unter

. ....

7 ...

. . . . .

1000

 $(1/2n)^{\frac{1}{2}} + (1/2n)^{\frac{1-\alpha+\beta}{2}} \cdot (1/2n)^{\frac{\alpha}{2}}$ 

4 - 42 - 144 - 14

4 2 - -1151h

C 14 15 5 1 1854

A THE PARTY

A REPORT OF

in the second second

The second second

The second of the second

and Section 2007

Control of the contro

ng y 1 mg mg mg mg

200

der massiven politischen Drohung, aus dem EWS auszutreten, den von Delors außerdem als arrogant bezeichneten deutschen Unterhändlern eine immerhin achtprozentige D-Mark-Aufwertung abzuringen, der am 12. Juli 1982 eine zehnprozentige und am 5. Oktober 1981 eine achteinhalbprozentige vorausgegangen war. Die Franzosen selbst brauchten unter diesen Umständen nur um zweieinhalb Prozent abzuwerten. nach fünfdreiviertel und drei Prozent zu den beiden ersten Terminen. Damit kam man innerhalb von eineinhalb Jahren auf eine Veränderung der deutsch-französischen Währungsparität von beachtlichen 26,5 Prozent. Das ist mehr, als zum bloßen Ausgleich der in dieser Zeit entstandenen Inflationsdifferenz zwischen Frankreich und der Bundesrepublik nötig gewesen wäre. Selbst wenn man davon ausgeht, daß der Franc

vor der ersten dieser drei Abwertungen der sozialistischen Regierung überbewertet war, so fiel die letzte Paritätsbereinigung wohl doch sehr reichlich aus.

Rückwirkend betrachtet stellt sie sich heute als Vorleistung der Bundesregierung dar. Insbesonders sollte dadurch die Banque de France in die Lage versetzt werden, ihre zuvor stark geschrumpften Währungsreserven durch Devisenkäufe aufzubessern und die gefährlich angewachsenen Auslandsschulden zu stabilisieren. Die Bundesrepublik hat ein essentielles Interesse an der Zahlungsfähigkeit ihres größten Handelspart-

Dafür versprach Delors, von neuen protektionistischen Maßnahmen Ab-stand zu nehmen. Dieses Versprechen hat er bisher gehalten. Für gegenteilige Behauptungen gibt es je-denfalls keine Beweise. Wenn die deutschen Exporte jetzt in Frankreich auf gewisse Absatzschwierigkeiten stoßen, so ist dies auch vor allem eine Folge des durch Delors' Austerity-Politik herbeigeführten

Konsumrückgangs.
Allerdings hatte der deutsche Export von der vorangegangenen
sozialistischen Konsumbelebungspolitik stark profitiert. Diese Politik war aber - mit Recht - in der Bundesrepublik scharf kritisiert worden. Denn sie brachte nicht nur die französische Handels, and Leistnneshilanz immer tiefer in die roten Zahlen. Auch gab sie wegen der übermäßigen Nachfra-ge der Inflation zusätzlichen Auftrieb und führte zu immer schnelleren Drehungen der indexierten Lohn-Preis-

Wenn Paris dann schließlich das Steuer herumgeworfen hat, so ist das zwar weniger der eigenen Einsicht als dem Druck der ausländischen Partner und Gläubiger zu verdanken gewesen. Im übrigen kann man sich damit "trösten", daß die derzeitige Franc-Stärke nicht von Dauer sein wird. Denn selbst wenn es der französischen Regierung gelingen sollte, die ehrgeizigen Ziele ihres Stabilisierungsplans zu erreichen, so sind diese immer noch wesentlich ungunstiger als das, was die Bundesrepublik an Preis- und Kostenanstieg zu erwarten hat. Deshalb dürfte der zur Zeit noch unterbewertete Franc bald in seine neue D-Mark-Parität hinein**AUF EIN WORT** 



99 Man kann ziemlich sicher sein, daß in Ländern wie den USA,

Westdeutschland, Großbritannien und Japan die Geldpolitik weiterhin einen Stabilitätskurs verfolgen wird. So treiben wir ein neues Ballspiel, neu vor allem für den Dollar- und Sterlingraum, nach deren langen Erfahrungen mit hoher Inflation.

Dr. Ottmar Emminger, früherer Präsident der Dentschen Bundestank FOTO: PETER MITCHELL

# Zinsbelastung nimmt noch zu

Die Zinsbelastung des Staates wird vorläufig weiter zunehmen. Das geht aus einer Untersuchung des der Wirtschaft nahestehenden Instituts Finanzen und Steuern" hervor. Die Zinsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden, die von 1960 bis 1982 von 1.6 Milliarden auf 44.6 Milliarden Mark gestiegen seien, hätten auch dann nie sinkende Tendenz gezeigt, als die Nettokreditaufnahme gesenkt wurde. Das Institut fordert, die jährlich anfallenden Zinsausgaben nur durch die Kürzung anderer Ausgabenarten zu finanzieren. Eine Finanzierung durch die Nettokreditaufnahme ergåbe "ein sich selbst antreibendes System des Schuldenwachstums\*.

AGRARPOLITIK

# Der Bauernverband hält die EG-Vorschläge für abwegig

HANS-J MAHNKE Bonn den ab. Produktionsquoten seien Die Vorschläge der EG-Kommission zur Reform der Agrarpolitik, mit deren Beratung gestern die Außen-, Finanz- und Agraminister der Gemeinschaft begonnen haben, hält der Deutsche Bauernverband für abwegig und unzumutbar. Bauern-Präsident Freiberr Heereman betonte nach einer Sitzung des Präsidiums seiner Organisation, die Landwirte dürften nicht für die Fehler der Politiker zur Kasse gebeten werden. Da-mit spielte er auf den Vorschlag der Kommission an, die Bauern an den Kosten der Beseitigung der Überschüsse zu beteiligen.

Die Strategie der EG-Kommission. durch eine "vorsichtige Preispolitik", verknüpft mit mengenbeschränken-den Maßnahmen bei Getreide, Milch, Rindfleisch und einigen anderen Produkten, das Marktgleichgewicht herzustellen, lehnte Heereman entschie-

FINANZPOLITIK

dann tragbar, wenn die Preise für die Grundmengen kostenorientiert festgelegt werden.

Die Vorschläge zur Außenhandelspolitik mit der Einführung einer globalen Fettabgabe und der Begrenzung der Einfuhren von Getreidesubstituten seien zwar ein Schritt in die richtige Richtung, der jedoch nur sehr vage formuliert sei. Heereman wandte sich auch gegen den automatischen Abbau des Grenzausgleichs. Ob die Anderung im Berechnungsverfahren, letztendlich die Übernahme des D-Mark-Kurses als Leitkurs für die grünen Paritäten, ein Ausweg sein könne, müsse überprüft werden. Heereman forderte, daß unverzüglich ein Stichtag festgelegt werde, von dem an die Ausdehnung der Produktion bei Überschußprodukten, vor allem bei Milch, nicht mehr mit staatlichen Mitteln gefördert werde.

# Stoltenberg für Senkung der Einkommen- und Lohnsteuer

PETER WEERTZ, Berlin auf höchstens drei Prozent zu begren-

Eine "Öffnung der Diskussion" in der Wachstums- und Beschäftigungspolitik hält Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg für nützlich. Er begrüße, wie Stoltenberg in Berlin sagte, in diesem Sinne auch die wirtschaftspolitischen Thesen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht. Vorrang habe allerdings für ihn als Finanzminister die Konsolidierung der Haushalte der öffentlichen Hände und die Begren-

zung des Staatsanteils. Zuversichtlich äußerte sich Stoltenberg darüber, daß es in den nächsten Jahren gelingen werde, die Zu-nahme der Staatsverschuldung zu verringern. Hier sei sein Ziel, die jährliche Kreditaufnahme des Bundes auf unter 40 Mrd. DM zu senken. Ob es freilich gelinge, die jährliche Zunahme der staatlichen Ausgaben

zen, sei besonders in den Ländern und Gemeinden schwierig vorauszusagen. Das gelte vor allem in Wahljah-ren und infolge struktureller Anpas-

sungsvorgänge. In Zukunft rechnet Stoltenberg infolge der Haushaltskonsolidierung mit einem größeren Spielraum in der Steuerpolitik. Im Gegensatz zu den Thesen von Albrecht befürwortet der Finanzminister jedoch eher eine Senkung der Einkommen- und Lohnsteuer als eine Ermäßigung der Steuerlast der Unternehmen. Auf mittlere Sicht sind nach seiner Ansicht in dieser Richtung im nächsten Jahr Entscheidungen notwendig.

Bei der Veräußerung der Beteiligungen des Bundes an Unternehmen sieht Stoltenberg "keinen Grund zum übereilten Aktionismus". Wichtig sei aber, die Verluste dieser Unternehmen deutlich zu reduzieren.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Großanlagenbau rechnet mit Auftragseinbruch Frankfurt (dpa/VWD) - Mit einem

besorgniserregenden Einbruch haben die in den letzten Jahren eher an größere Aufträge gewohnten Industrieanlagenbauer für 1983 zu rechnen. In diesem Sinne äußerte sich der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt. Der Ordereingang der Branche betrug im ersten Halbjahr 1983 nur 6,7 Milliarden Mark. Für die letzten zwölf Monate ergibt sich damit ein Gesamtauftragseingang von 14,7 Milliarden Mark, 41 Prozent weniger als im Vorjahreszeit-raum. Die desolate Verfassung der Weltmärkte führte, wie der Verband betont, zu einem überproportionalen Rückgang des Auslandsgeschäfts. Sein Anteil ging in der Berichtszeit von 73 auf 64 Prozent zurück, Großaufträge über 200 Millionen Mark seien vergeben worden. Die deutschen Anbieter leiden – dem VDMA zufolge – wegen des hohen inländischen Kostenniveaus besonders stark unter der internationalen Konkurrenz

Höheres "DDR"-Defizit

Wiesbaden (rtr) - Das Defizit der DDR" im innerdeutschen Handel ist in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres auf 606 Millionen Mark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, nahmen die Lieferungen in die "DDR" von Januar bis Juli gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 27 Prozent auf 4,453 Milliarden Mark zu. Die Bezüge aus der "DDR" erhöhten sich dagegen im gleichen Zeitraum lediglich um ein Prozent auf 3.847 Milliarden Mark.

Kartellamt: Keine Einwände Berlin (Wz) - Das Bundeskartell-

amt wird den Erwerb der britischen FBC Ltd., Hauxton/Cambridge, durch die Schering AG nicht beanstanden. Mitte Juli hatte Schering von den beiden Muttergesellschaften Fisons PLG und The Boots PLC die Pflanzenschutz-Tochtergesellschaft übernom- 100 Prozent Ausgabekurs aufgenommen. Wie das Amt mitteilt, habe sich men hatte.

Umsatz von Schering verdoppelt, der Wettbewerb werde jedoch trotz der starken Marktposition nicht gefährdet, weil noch größere Konkurrenten wie Bayer, Ciba-Geigy und andere Konzerne auf dem Weltmarkt vertreten seien. Im vergangenen Jahr hatte Schering einen Pflanzenschutz-Jahresumsatz von 634 Mill. DM. **Eurofer: Noch keine Einigung** 

zwar dadurch der Pflanzenschutz-

Brüssel (dpa/VWD) - Auf ihrer ersten Sitzung nach der Stahlquoten-Entscheidung der EG-Kommission vom 25. Juli haben sich die Mitgliedsunternehmen des EG-Stahldachverbandes Eurofer in Brüssel nicht über die Umsetzung der neuen Modalitäten in ihr verbandsinternes Abkommen einigen können. Nach Angaben eines Eurofer-Sprechers wollen die Spitzenvertreter der 15 größten europäischen Stahlwerke am 20. September erneut

# Neuer Ladenschluß?

Bonn (Rei.) - Die Einkaufsmöglichkeiten rund um die Uhr durch die Einführung von Bildschirmtext (Btx) veranlassen die FDP, die Diskussion über die Ladenschlußzeiten neu zu beleben. Die verbraucherpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Ursula Seiler-Albring, weist darauf hin, daß besonders die Klein- und Mittelbetriebe des Handels jetzt vor der Entscheidung stünden, ob sie in das neue System einsteigen oder ihre Läden länger geöffnet halten könnten. Diese Frage müsse ganz schnell geklärt wer-

Indonesien-Anleihe plaziert Frankfurt (AFP) - Die Commerzbank hat eine 100-Millionen-Mark-Anleihe für Indonesien arrangiert, die bereits fest plaziert ist. Marktteilnehmer vermuten, daß die Anleihe an die "Arab Banking Corp." gegangen ist, die in der letzten Woche über die Commerzbank 100 Millionen Mark auf flinf Jahre zu acht Prozent Zins und

# WIRTSCHAFTSPOLITIK

# Lambsdorff: Sozialkosten müssen eingedämmt werden

HANS-J. MAHNKE, Bonn jeden Fall noch in dieser Legislatur-Für eine möglichst rasche Reform des Lohn- und Einkommensteuertarifs hat sich Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff auf der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Frankfurt ausgesprochen. Er stimmte der Ansicht des Konjunkturexperten des Hamburger Instituts für Wirtschaftsforschung HWWA, Hans-Jürgen Schmahl, zu, daß die Ankundigung eines möglichst nahen Termins schon kurzfristig die Erwartungen in der Wirt-

schaft verbessern könne. Allerdings koste der "große Wurf" einer Lohn- und Einkommensteuerreform ein Mehrfaches dessen, was derzeit finanzierbar sei. Je größer haltung und Entwicklung der Gedeshalb die Fortschritte bei der Ausgabenbegrenzung der öffentlichen Haushalte, um so eher könne die Tarifreform gemacht werden. Er werde ten spielten eine entscheidende weiter dafür eintreten, daß sie auf Rolle.

periode komme.

In diesem Zusammenhang wies er auf die Notwendigkeit hin, die Sozialkosten einzudämmen. Die Ansprüche an den Sozialstaat müßten. wie es der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht in seinem Papier angeregt hatte, sich wieder an der Leistungskraft der Wirtschaft

orientieren.

Daher wandte er sich auch gegen die Einführung der 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Der Kampf für eine kürzere Arbeitszeit hätte für die Gewerkschaften, darauf deuteten Außerungen aus ihren Reihen hin, eine zentrale Bedeutung für die Erwerkschaftsmacht. Nicht die Sorge um den Arbeitsplatz, sondern um die Aktionsfähigkeit der Gewerkschaf-

# Kobalt-60-Versuche in der "Asse"

KERNENERGIE / Bonner Forschungsprojekt in Niedersachsen

Rund eine Million Fasser mit schwach- oder mittelradioaktiven Abfällen könnten noch in das ehemalige Salzbergwerk der Schachtanlage "Asse" im Landkreis Wolfenbüttel eingelagert werden - wenn das als Vorbedingung dafür notwendige Planungs-Feststellungsverfahren

wirklich eingeleitet wird. Die Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH in München mit ihrem Institut für Tieflagerung (IfT) in Braunschweig erwartet in den nächsten Wochen die Lieferung von Kobalt-60-Strahlenguellen für die "Asse" zur Simulation einer Einlagerung hochradioaktiver Abfälle in Steinsalzformationen

Nachdem bis zum Auslaufen der Einlagerungsgenehmigungen Ende 1978 in dem alten, seit 1906 entstandenen Bergwerk 124 500 Fasser schwach- und 1300 Fässer mittelradioaktiver Fässer zur Forschungszwecken endgelagert wurden, müs-

E NITSCHKE, Hannover sen die bundeseigenen Forschungseinrichtungen nun den rechnerischen Nachweis für die Standfestigkeit der Grube erbringen. Es handelt sich um über 100 Abbaukammern im Alteren und Jüngeren Steinsalz im Bereich von 15 Sohlen zwischen 490 und 800 Meter Tiefe. Diese Kammern repräsentieren ein Hohlraumvolumen von rund 3,5 Mill. Kubikmetern.

An vielen Stellen und in jeder Tiefe finden zur Zeit Messungen verschiedenster Art statt. Das Bundesministerium für Forschung und Technologie finanziert alle Unternehmen hundertprozentig. Die staatlichen Ausgaben für die nukleare Entsorgung und damit zusammenhängende Projektförderung betragen jährlich rund 300 Millionen Mark. Seit die Programme 1960 anliefen, wurden vom Staat etwa 2.5 Milliarden Mark dafür ausgegeben. Die leitenden Männer der "Asse" sind sich sicher. "Den geforderten Nachweis werden wir führen können." Zahlen und Fakten dafür müßten, wenn alles nach Plan laufen soil, bis Ende 1983 vorliegen.

Die gleichzeitige Einwirkung von Wärme und Radioaktivität auf Salzgestein konnte bisher innerhalb der Forschungserbeiten noch nicht durchgeführt werden, weil es einfach in Deutschland noch nicht genug hochradioaktives Material, als zylinderförmige Glaskörper einge-

schweißt in Edelstahlbehälter, gibt. Nachdrücklich wird für die "Asse" ein Salzstock von sieben Kilometer Länge und 600 Meter Breite, Erdbebensicherheit betont. Der "Größte anzunehmende Unfalla (GaU) sei ein nur rein theoretisch möglicher Wassereinbruch, bei dem Radionuklide in einer mit Steinsalz gesättigten Lösung in rund 10 000 Jahren "eine Distanz von einigen hundert Metern" zurücklegten. Das Ersaufen des wesentlich größeren Salzstocks von Gorleben könne als "noch viel unwahrscheinlicher" angesehen wer-

# **VERTRIEBS-KOOPERATION**

UNSER KLIENT IST EIN SEHR ANGESEHENES MARKENARTIKELUNTERNEHMEN, DAS IN DER HYGIENE- UND KÖRPERPFLEGE-BRANCHE MIT FÜHRENDEN MARKEN ERFOLGREICH OPERIERT. ZUR BESSEREN AUSLASTUNG DER MARKETING-UND VERTRIEBS-KAPAZITÄTEN WIRD EIN GUT EINGEFÜHRTES PRODUKT ODER PRODUKT-PROGRAMM ZUM VERTRIEB GESUCHT.

DER HEUTIGE VERTRIEB ARBEITET MIT APOTHEKEN, DROGERIEN, PARFÜMERIEN, KAUF-HÄUSERN UND DROGERIEMÄRKTEN ZUSAMMEN, ABER AUCH DIE GROSSFORMEN DES LEBENS-MITTELHANDELS WERDEN DIREKT BESUCHT.

DIE SERIOSITÄT SOWIE DER ERFOLG DES UNTER-NEHMENS STEHEN AUSSER FRAGE. DIE MÖGLICH-KEITEN DER ZUSAMMENARBEIT KÖNNEN

VIELGESTALTIG SEIN. FÜR DIE ABSOLUT VERTRAULICHE BEHANDLUNG ALLER ANFRAGEN VERBÜRGE ICH MICH. BITTE SPRECHEN SIE MICH DIREKT AN.

LEONARD DIEPENBROCK MARKETING CONSULTANTS GRÜNDGENSSTRASSE 20 2000 HAMBURG 60 TELEFON 040/630 90 81 TELEX 2174557

# SIEMENS

Neuer programmierbarer Herzschrittmacher von Siemens

Stockholm, Oktober'83.

Der größte Hersteller der Welt von elektromedizinischen Geräten stellt mit dem Dialog-Schrittmacher-System eines der modernsten therapeutischen Hilfsmittel vor – jetzt auch mit diagnostischen Möglichkeiten.

Das neue Dialogsystem - 25 Jahre nach dem weltweit ersten implantierten Herzschrittmacher von Siemens - besteht aus dem Herzschrittmacher selbst und einem Programmiergerät. Ohne chirurgischen Eingriff kann der Arzt mit dem implantierten Herzschrittmacher in Dialog treten. Mit Hilfe des Programmiergerätes kann einerseits der Schrittmacher auf die Bedürfnisse des Patienten programmiert werden, andererseits können wichtige Daten abgefragt werden, die der Schrittmacher während seiner Funktionszeit gemessen und gespeichert hat. Dieses Dialog-System eröffnet dem Arzt jetzt ganz neue Möglichkeiten, Diagnose und Therapie optimal aufeinander abzustimmen.

Ausführliche klinische Studien haben erwiesen, daß der Siemens-Herzschrittmacher in den meisten Fällen eine Senkung der Ausgangsspannung zuläßt. Dies verlängert die Betriebszeit, die Abstände zwischen den unvermeidbaren Eingriffen zum Wechsel des Schrittmachers vergrößern sich erheblich.

Der im Dialog programmierbare Herzschrittmacher ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungsund Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens über 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.

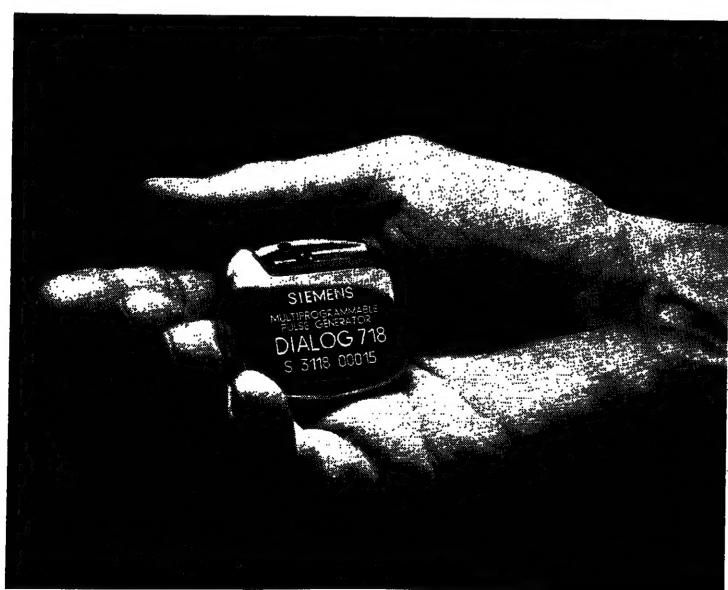

Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

AUSSENHANDEL / Die negativen Folgen der Dollar-Hausse überwiegen

# Boom für Pariser Mode in den USA

Champagner, Cognac und teure Bordeaux-Weine finden neuerdings reißenden Absatz in den Vereinigten Staaten. Jetzt jubelt auch die Pariser Haute Couture. Mehr als die Hälfte aller Modelikleider der letzten Kollektion kauften die Amerikaner. Schon im ersten Halbjahr war deshalb der Umsatz der 20 Modehäuser um 40 Prozent auf 1,5 Milliarden Franc beziehungsweise 0,5 Milliarden Mark gestiegen. Einschließlich Parfüm, modischem Zubehör und dem internationalen Lizenzgeschäft werden sie dieses Jahr mehr als 10 Milliarden Franc umsetzen (1982 waren es bereits 9,3 Mrd. Franc).

Bei Moët, Martell, Rothschild, Dior und anderen Größen des Luxusgeschäfts reibt man sich die Hände. Denn die Dollar-Hausse bringt nicht nur spektakuläre Umsätze, sondern ebensolche Gewinne. "Die Kaufkraft der reichen Amerikaner und Amerikanerinnen hat sich, in Franc ausge-

Zahlungsaufschub

für Brasilien

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris drückt, binnen Jahresfrist verdoppelt", heißt es in Paris.

Insgesamt profitiert die französische Exportwirtschaft von dem Dollar-Segen allerdings in geringerem Maße als etwa die deutsche. Der Vorsprung Frankreichs im Luxus- und Modebereich wird durch das sehr viel breiter gestreute Angebot der durchweg sehr gut eingeführten Industrieerzeugnisse aus der Bundesrepublik mehr als ausgeglichen. Zwar hat sich die Mark gegenüber dem Dollar nicht so stark entwertet wie der Franc: Dafür aber sind die französischen Preise und Kosten erheblich

stärker gestiegen als die deutschen. Ein grundsätzliches Handikap gegenüber der deutschen wie japanischen Konkurrenz auf dem amerikanischen Markt besteht für die französische Industrie darin, daß sie in den Jahren des billigen Dollar nicht genügend in den USA investiert hat ausgenommen Renault, Michelin, Lafarg und Bic. Auch ist Frankreich dem amerikanischen Protektionisverhältnismäßig stark ausgesetzt. Der einfuhrbeschränkte Stahl ist der zweitgrößte Aktivposten im Warenverkehr mit den USA.

Für 1982 konnte Frankreich die Dollar-Hausse nicht voll nutzen. Obwohl sie im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Franc 21 Prozent erreicht hatte, nahm die französische Gesamtausfuhr in die USA nur um 13 Prozent zu. Immerhin aber verbesserte sich die Deckung der französischen Einfuhren aus den USA durch Ausfuhren von 56 Prozent 1981 und 57 Prozent 1982 auf 75 Prozent im zweiten Quartal 1983.

Andererseits hat Frankreich bei der Einfuhr stärker als die Bundesrepublik unter der Dollar-Hausse zu leiden. Denn gut zwei Drittel seiner Importe müssen in Dollar bezahlt werden. Nicht zuletzt aber sind die in den letzten Jahren stark gestiegenen französischen Auslandsschulden fast ausschließlich in Dollar zu verzinsen und zu tilgen. Damit bringt die Dollar-Hausse für Frankreich per saldo mehr Nachteile als Vorteile.

#### GROSSBRITANNIEN / Gewerkschaften tagen

# Für kürzere Arbeitszeit

DW/AFP/VWD, Base Die Bank für Internationalen Zahhungsausgleich (BIZ), Basel, gewährt Brasilien einen neuen Zahlungsaufschub für heute fällige 406 Millionen Dollar. Wie die BIZ mitteilt, bestehe man nicht auf Einhaltung des Termins. Die fälligen 406 Millionen Dollar sind Teil eines Überbrückungskredits über 1,45 Milliarden Dollar an Brasi-

Die Entscheidung der BIZ, einen weiteren Zahlungsaufschub zu ge-währen, ist auf Fortschritte in den Verhandlungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit Brasilien zurückzuführen. Diese könnten nach Angaben aus New Yorker Bankkreisen noch in dieser Woche mit der Unterzeichnung einer festen Zusage des Landes überneue wirtschafts-und währungspolitische Sanierungsmaßnahmen zu Ende gehen. Damit wäre der Weg für die Freigabe gespenter

Kredit-Auszahlungen geebnet. Ende August beliefen sich die von Brasilien nicht bezahlten Importrechnungen auf 1,9 Milliarden Dollar, Sie lagen damit um rund 500 Millionen höher als Ende Juli. Dies wurde aus brasilianischen Finanzkreisen in Rio de Janeiro bekannt. Seit dem 29. Juli werden Devisenzahlungen für die Importe ausschließlich von der Staatsbank genehmigt.

Gaspreis-Senkung weitergegeben

Bezugspreise für Ferngas rechnet die Energieversorgung mbH, Koblenz. Vorlieferant ist die Ruhrgas AG, die bereits zum 1. April den Preis um 0,6 Prozent zurückge-nommen hat. Die Verwaltung des Unternehmens erläutert in ihrem Ge-schäftsbericht, daß sie den Preisnachlaß voll an die Bezieher des Gases weitergeben wird. Die Energieversor-gung Mittehrhein hat im Geschäftsjahr 1982 die Zahl ihrer Kunden um 3200 erhöhen können. Dennoch sank der Gasabsatz von 3,52 auf 3,43 Mrd. Kilowattstunden. Begründet wird der Rückgang mit der Konjunkturflaute bei den Gewerbe- und Industriekun-

Die Finanzierung der Investitionen auch im Bereich von Strom- und Wasserversorgung machte eine Kapitaler-höhung um 10 auf 40 Mill. DM erforderlich Nach Einstellungvon 3,6 Mill DM in die Rücklage wurden 4,33 (3,0) Mill. DM auf das erhöhte Stammkapital ausgeschüttet. Der Umsatz der EVM erhöhte sich im Berichtsjahr auf 240 (207) Mill. Mark. Aus dem Gasgeschäft allein stammen 89 Prozent des Umsatzes. Investiert wurden im Berichtsjahr 28 Mill. Mark, die zu 68 Prozent aus Abschreibungen und Abgängen aus

Die britischen Gewerkschaften werden sich in der nach der Sommerpause beginnenden neuen Tarifrunde in erster Linie auf die Forderung nach kürzerer Arbeitszeit konzentrieren. Auf dem in der nächsten Woche beginnenden Jahreskongreß des Gewerkschafts-Dachverbandes TUC in Blackpool wird diesem Punkt besondere Priorität eingeräumt.

Als erste Gewerkschaft wird sich die der Maschinenbauer in den anstehenden Kollektivverhandlungen für eine Reduzierung der Arbeitszeit von gegenwärtig 39 Stunden pro Woche einsetzen. Terry Duffy, Präsident der britschen Maschinenbauer-Gewerkschaft, ist einer der führenden Verfechter der Behauptung, daß die Arbeitslosigkeit vor allem durch eine Arbeitszeit-Reduzierung effektiv bekämpft werden könnte.

Als Vorbild weniger für die Aufstelhung der These selbst, als vielmehr für die Art und Weise, sie durchzusetzen, dient der Führung der britischen Gewerkschaftsorganisation ganz of-fensichtlich der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB. So traf sich erst im Juli eine hochkarätige britische Gewerkschaftsdelegation Deutschland mit der DGB-Führung, Tarif-Verhandlungs-Strategie zu studieren. Sie ist in Großbritannien bis her nicht üblich, weil alle 120 Einzel-Gewerkschaften ihre eigenen Kollek-

tivverhandlungen führen. Die Arbeitgeber-Organisation CBI hat sich auf die Forderungen nach einer weiteren Arbeitszeit-Verkürzung eingerichtet. Sie wies auf die Gefahr hin, die eine kürzere Arbeitswoche angesichts der unverändert schwachen Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft im Vergleich zu den führenden Konkurrenzländern für viele Unternehmen be deuten würde.

Inzwischen ist bekannt geworden, daß die Mitgliederzahl der in der ses Jahres auf zehn Millionen und damit auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gefallen sein wird. Noch vor vier Jahren lautete die Rekord-Mitgliederzahl 12,2 Millionen. Der größte Teil des Mitgliederschwunds geht auf die hohe Arbeitslosigkeit zurück. Aber auch der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an der Ge-samtzahl der Beschäftigten ist zwischen 1979 und heute von 53 auf 50,6 Prozent gefallen, die niedrigste Quote

FRANKREICH / Preisaustrieb beschleunigt

# Stabilitätsziel in Gefahr

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris des Preiszuftriebs infolge ihrer Rekosten sind im Juli stärker als erwartet gestiegen. Nach 0.6 und 0.7 Prozent in den beiden Vormonaten erhöhten sie sich um 0,9 Prozent gegen-über einer vorläufigen amtlichen Schätzung von 0,8 - 0,9 Prozent. Damit dürfte die Regierung ihr Ziel, die Inflationsrate in diesem Jahr auf 8 Prozent zu begrenzen, kaum noch erreichen können

Bereits für die ersten sieben Mona-te kumuliert sich der Anstieg der Verbraucherpreise auf 6,2 Prozent. Gegenüber Juli 1982 erreichte die Teuerungsrate 9.4 Prozent nach 8.8 Prozent im Jahresvergleich des Vormonats. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Regierung zum 1. Juli 1982 die Preise für vier

Monate blockiert hatte Andererseits waren im letzten Mo-nat die reglementierten Mieten und die Tabaksteuern erhöht worden, wodurch der Index mit 0,1 belastet wurde. Tendenziell war damit die Entwicklung weniger ungünstig als sie erscheint. Für die letzten drei Monate ergibt sich auf das Jahr gerechnet eine Teuerungsrate von 8,8 Prozent. Für die nächsten Monate erwartet die Regierung eine Abschwächung

striktions-Politik. Auch sollen bis zum Jahresende die öffentlichen Ta rife (mit Ausnahme der Strompreise) nicht mehr erhöht werden, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Damit soli die monatliche Teuerungsrate auf 0,4-0,5 Prozent gedrückt werden.

Die nationalen wie internationalen Konjunkturinstitute sagen Frankreich eine Verlangsamung des Inflationstrends voraus. Allerdings wird der Preisanstieg weiterhin erheblich stärker sein als in den meisten anderen westlichen Industriestaaten. Im Jahresvergleich Juli betrug die Inflationsrate in Japan 1,3 Prozent, in den USA 24 Prozent und in der Bundes-

In ihrer jüngsten Prognose hatte die OECD Frankreich eine Verminderung der Inflationsrate von 10,9 Prozent 1982 auf 9 Prozent 1983 und 7½ Prozent 1984 vorausgesagt. Damit würde eine gewisse Annäherung an die von 7,5 auf 5¼ und 6 Prozent bezifferte OECD-durchschnittliche Teuerungsrate erzielt werden. Der Bundesrepublik wird für dieses und das nächste Jahr eine Teuerung von nur je 3 Prozent nach 5,3 Prozent 1982

ITALIEN / Iri, Eni und Efim haben hohe Verluste und beträchtliche Schulden

# Staatskonzerne werden reorganisiert

GÜNTHER DEPAS, Mailand Die italienischen Staatsholdings werden in Zukunft ihre Führungsfunktionen wieder verstärkt selbst ausüben, die in den letzten Jahren an die Bereichsholding delegiert wurden. Erzwungen wird die neue Kon-zernpolitik durch die Notwendigkeit umfassender Rationalisierungsmaßnahmen und von Kooperationen mit in- und ausländischen Unternehmen. Vorgesehen ist auch eine direkte Kontrolle der ausländischen Finanz-

Im einzelnen wird unter anderem der staatliche Energiekonzern Eni die Planung der Erdgas- und Erdölver-sorgung künftig in eigener Regie betreiben und nicht mehr wie bisher über seine Mineralöltochter Agip. Diese wird nur noch mit der Durchführung der Versorgungspolitik betraut bleiben. Um ihren Einfluß auf die Geschäftsführung der einzelnen Betriebsführungsgesellschaften zu sichem, wird die Staatsholding Iri in den kommenden Monaten ihre direk-

te Beteiligung an diesen Unternehmen erheblich ausbauen. In Betracht kommen dabei vor allem die sogeElektronik, auf die Iri in den nächsten Jahren zwei Drittel ihrer Industrieinvestitionen konzentrieren will.

Ausgangspunkt der Neuordnung, die im September mit der Verabschiedung der ersten Reorganisationspläne ihren konkreten Anfang nehmen wird, sind die anhaltend hohen Verluste und die starke Verschuldung der meisten Staatsbetriebe. Mit einer gestrafften Führung, verschärfter Rationalisierung und dem Verkauf bzw. der Stillegung nicht mehr rentabler Betriebe sollen diese Handicaps beseitigt oder gemildert werden.

Im Jahre 1982 verloren die von den drei Staatsholdings Iri, Eni und Efim kontrollierten Unternehmen insgesamt 4688 Milliarden Lire (8,2 Milliarden Mark) bei einem Gesamtumsatz von 83 500 Milliarden Lire. Davon entfielen 267 Milliarden Lire (Umsatz 37 800 Milliarden Lire) auf die Iri-Gruppe, 1626 Milliarden Lire (Umsatz 42 000 Milliarden Lire) auf den Staatskonzem Eni und 390 Milliarden Lire (Umsatz 3700 Milliarden Lire) auf

schlechterung erfuhr die Finanzsitua tion von Eni: In diesem Fall stieg der Nettoverlust gegenüber 1981 um 1361 Milliarden Lire, während sich die Verschuldung auf rund 20 000 Milliarden Lire fast verdoppelte. Ursache dafür war vor allem die Übernahme von Verlustbetrieben in der Chemie und Petrochemie, zu der Eni auf gezwungen wurde. Insgesamt erreichten die Verbindlichkeiten der drei Staatsholdings Ende 1982 mehr als 58 000 Milliarden Lire.

Die von den Staatsholdings kontrollierten Unternehmen beschäftigen derzeit zusammen etwa 710 000 Personen. Davon entfallen 555 000 auf die Iri-Gruppe, 122 000 auf den Energiekonzern Eni und 42 000 auf Efim. Unter der Staatsholding Iri sind sowohl Aktivitäten im Dienstleistungsbereich (Banken), im Verkehrswesen (Luftfahrtverkehrsgesellschaft Alitalia) und Reederei (Finmare) als auch das Nachrichten- und Kommunikationswesen (die Rundfunk- und Fernsehgesellschaft RAI und die Telefongesellschaft Sip)



HARMSTORF / Nur die Reederei fährt Verluste ein – Auslastung der Betriebe bis mindestens 1984 gesichert

مكذا من الأهل

VW / Kräftiger Rückgang der Produktion

# Weiter in den roten Zahlen

DOMINIK SCHMIDT, Wolfsburg Auch nach den ersten sechs Moneten 1983 präsentiert die Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, für den Konzern einen Verlustabschluß. Im Zwischenbericht wird ein Fehlbetrag in Höhe von 147 Mill DM ausgewiesen. Damit bestätigten sich Vermutungen, daß der Wolfsburger Automobilkonzern auch im zweiten Quartal noch mit roten Zahlen arbeitet.

Arthur Hoyell

Die anhaltend ungünstige Entwicklung führt der Vorstand vor allem auf die schwierige Situation in Südamerika und Mexiko zurück. Von den dortigen Tochtergesellschaften seien "erhebliche negative Einstüsse" auf das Konzernergebnis ausgegangen. Die Volkswagenwerk AG, die nach den ersten drei Monaten mit 3 Mill DM ebenfalls noch im Minus stand. weist für das erste Halbjahr einen Überschuß von 11 Mill. DM aus.

Obwohl der Fahrzeugabsatz an die Händlerorganisation im Berichtszeitraum um 4 Prozent schrumpfte, erhöhte sich der Konzernumsatz leicht um 0,5 Prozent auf 20,12 Mrd. DM. Einer Umsatzsteigerung im Inland um 677 Mill. auf 7.47 Mrd. DM stand dabei ein um 576 Mill. auf 12.65 Mrd. DM verringerter Auslandsumsatz gegenüber. Der Auslandsanteil an den Umsatzerlösen ging deshalb auf 62,9 (66,1) Prozent zurück,

Im Gegensatz zum niedrigeren

Fahrzeugabsatz – eine Folge des La-gerabbaus beim Handel – nahmen die Auslieferungen an Kunden um 0,6 Prozent auf über 1,15 Millionen Einheiten zu. Während die Verkäufe im Inland aufgrund erfolgreicher Sonderaktionen und der guten Marktaufnahme des Audi 100 um 8,8 Prozent auf 429 302 Fahrzeuge stiegen, gingen die Auslieferungen in den europäischen Märkten um 3,1 Prozent zurück. Die südamerikanischen Töchter verzeichneten ein Plus von 17.4 Prozent Parallel zum Pkw-Markt in Mexiko mußte VW de Mexico starke Einbußen (rund 37 Prozent) hinnehmen. In den USA verringerte sich das Verkaufsvolumen um 2,4 Prozent. Der Rückgang der in den USA gefertigten "Rabbits" wurde durch höhere Lieferungen anderer VW-Modelle gemildert.

Die Produktion des VW-Konzerns lag im Berichtszeitraum mit 1,13 Millionen Einheiten um 6,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Davon betroffen war vor allem das Inland, für das mit 744 171 Fahrzeugen eine um 9,7 Prozent geschrumpfte Produktion errechnet wird. Die Fertigung im Ausland blieb nahezu konstant. Die Investitionen erreichten mit 2,38 (2,34) Mrd. DM wieder die Vorjahreshöhe. Ihnen stehen Abschreibungen von 1,7 (1,5) Mrd. DM

i. L., Raubach. Vergielch beantragt: Gelsenkirchen: Ideal-Möbel Warnath GmbR & Co. KG,

Für das erste gemeinsame Jahr nach der Fusion mit der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) legt die Harmstorf-Gruppe einen Konzernabschluß vor. der bei einem Umsatz von 506 Mill. DM mit 5,4 Mill. DM Gewinn abschließt. Die Harmstorf AG, die

burg. Harmstorf hatte Mitte vergan-

durch Namensumwandlung aus der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft hervorgegangen ist, weist einen Überschuß von 1,9 Mill. DM (Umsatz: 249 Mill. DM) aus, der in Form von 6 Prozent Dividende auf 31,5 Mill. DM Kapital ausgeschüttet wird. Am Kapital der Werften-Gruppe ist die KG Alnwick Harmstorf, Hamburg, mit mehr als 75 Prozent beteiligt. Den Rest hält die Stadt Flens-

genen Jahres die Kapitalerhöhung

bei der Flensburger Schiffbau-Ge-

sellschaft um 11,5 Mill. DM übernom-

men und im Gegenzug als Sacheinla-

Teilweise erhebliche Gewinnstei-

gerungen erwartet die Westdeutsche

Landesbank (WestLB), Düsseldorf, in

diesem Jahr bei Banken, Autoher-

stellern und Chemieunternehmen. In

ihrer Gewinnprognose der großen

deutschen Aktiengesellschaften 1983

rechnet die WestLB bei der Deut-

schen Bank mit einem Anstieg des

Nettoergebnisses je Aktie auf 45 (38)

DM, aber mit einer unveränderten

Dividende von 11 DM. Bei der Dresd-

ner Bank wird ein Anstieg des Ergeb-

nisses auf 22 (17) DM und eine Anhe-

bung der Dividende auf 6 (4) DM

unterstellt. Die Commerzbank wird

nach Ansicht der Analysten im lau-

fenden Geschäftsjahr einen Nettoge-

winn von 15 (10) DM erreichen, was

die Wiederaufnahme der Dividenden-

Bei den Automobilwerten wird

Daimler-Benz in diesem Jahr das

Nettoergebnis je Aktie auf 67,50

(62,50) DM steigern, die Dividenden-

zahlung von 5 DM ermögliche.

WESTLB / Gewinne bei Banken, Auto, Chemie steigen

Höhere Dividenden möglich

dpa/VWD, Frankfort lautet hier 10.50 (11.50) DM. BMW

landschaft gibt es auch Lichtblicke.

JAN BRECH, Hamburg In der tristen deutschen Werftensamt den Unterbeteiligungen Deutsche Industrie-Werke, Berlin, und Büsumer Werft sowie die Reederei A.F. Harmstorf & Co. GmbH und andere Vermögenswerte in die FSG eingebracht

Die aus mittelgroßen Betrieben neu entstandene Werft-Gruppe unterscheidet sich in mancher Hinsicht von der schwer angeschlagenen Konum Verlustlücken in den Aufträgen

kurrenz. Mit der Ablieferung von 20 Schiffen waren 1982 alle Unternehmen zufriedenstellend beschäftigt. Die Zahl der Mitarbeiter in der Gruppe stieg sogar um 7,8 Prozent auf 3172. Nach Angaben des Vorstands erreichten alle 4 Werftbetriebe auch ein positives Betriebsergebnis. Dies sei allerdings nur durch staatliche Hilfen möglich gewesen, heißt es. Die Zuschüsse hätten im Gegensatz zu den Großwerften aber ausgereicht,

wird bei einem Nettogewinn von 30

(25,50) DM nach dieser Prognose bei

10 DM Dividende bleiben. VW wird

nach einem Verlust im Vorjahr einen

Nettogewinn je Aktie von 8 DM er-wirtschaften, die Dividendenprogno-se lautet hier erneut auf Null. Einen

positiven Trend zeigen die Gewinn-

schätzungen auch für die Großche-

mie. Die BASF wird bei einem Netto-

ergebnis je Aktie von 12,50 (11) DM

die Dividende auf 6 (5) DM erhöhen

können, Bayer bei einem Nettoge-winn von 12,50 (10) DM die Dividende

auf 5 (4) DM und Hoechst bei einem

Nettoergebnis von 16 (11,50) DM die

Dividende auf 6,50 (5,50) DM anheben.

WestLB für Siemens ein Netto-Ergeb-

nis je Aktie von 40 (36) DM und geht

von einer Dividende (kapitalbereinigt)

von 8 (7,72) DM aus. Für AEG lauten

die Prognosen auf negatives Jahreser-

13 (6) DM Jahresergebnis und unver-

andert 6 DM Dividende.

gebnis und keine Dividende, für BBC

Unter den Elektrowerten schätzt die

1,3 Mill. DM Verlust einfuhr, trugen die anderen konsolidierten Gesellschaften ebenfalls zum positiven Gesamtergebnis bei. Auch in diesem Jahr hofft der Vor-

stand, daß die Gruppe die Zone schwarzer Zahlen nicht verläßt. Das erste Halbjahr sei "ganz ordentlich" verlaufen. Das im Branchendurchschnitt ungewöhnlich gute Abschneiden der Werften-Gruppe wird einmal mit dem Bauprogramm von Spezialschiffen aller Art begründet, wobei die gemeinsame Verkaufsgesellschaft mit dem Slogan "Für jedes Schiff die richtige Werft" am Markt operiert. Zum anderen hat Harmstorf durch rege Investitionstätigkeit die Anlagen und den Fertigungsablauf auf hohen technischen Stand ge-bracht. Im Berichtsjahr sind 64 Mill. DM investiert worden, davon allein 37 Mill. DM in Flensburg und 29 Mill. DM in Büsum. Schließlich bietet

Unter den deutschen Werften gibt es auch Gewinner ge die 100-Prozent-Beteiligungen an zu schließen. Mit Ausnahme der Reeder Schlichting-Werft, Travemünde, derei, die aufgrund schlechter Raten burger Treuhand Gesellschaft eigene burger Treuhand Gesellschaft eigene Finanzierungsmodelle an und profitiert von den Erfahrungen aus der eigenen Reederei.

Die Entwicklung in den ersten Monaten dieses Jahres bestätigt, daß Harmstorf mit diesem Konzept auch in schweren Zeiten erfolgreich arbeitet. Von dem Ende 1982 vorhandenen Auftragsbestand von 18 Schiffen sind bis zur Jahresmitte 8 abgeliefert, 7 neu kontrahiert worden. Das gegenwärtige Auftragsvolumen im Wert von 820 Mill. DM sichert die Auslastung der Betriebe in Berlin bis Anfang 1984, in Büsum bis Mitte 1984, in Travemunde bis Herbst 1984 und in Flensburg sogar bis Mitte 1985. Der Schiffsneubau steuert bei Harmstorf zur Zeit noch 70 Prozent sowie Reparatur und Umbau 10 Prozent zum Umsatz bei. Der Nichtschiffbau-Bereich soil allerdings ausgebaut wer-

GILDEMEISTER / Einstieg bei Pittler kritisiert

# Umsatz kräftig gestiegen

Die diesjährige Hauptversamm-lung des Werkzeugmaschinenherstellers Gildemeister AG, Bielefeld, verlief erwartungsgemäß nicht ohne Turbulenzen. Bei einem 1982 im Konsern um 14,7 Prozent auf 428,2 (501,7) Mill. DM gesunkenen Umsatz und dem achten dividendenlosen Jahr in ununterbrochener Reihenfolge war die heftige Opposition gegen Vorstand und Aufsichtsrat verständlich. Auch die detaillierten Hinweise auf die allgemeine und weltweite Misere der Werkzeugmaschinenbranche trugen wenig zur Beruhigung bei.

Die 1982 ausgewiesenen Verluste des Konzerns, die in der Bilanz nur durch einen Forderungsverzicht der WestLB auf 10 Mill DM und durch Entnahme von 4,6 Mill. DM aus den gesetzlichen Rücklagen auf 1,1 Mill. DM begrenzt werden konnten, gaben denn auch wenig Anlaß zu Optimismus, ebenso wie die zugegebene nur 80prozentige Auslastung der Fertigungskapazität

Auf besonders heftige Kritik stieß das Engagement bei dem ebenfalls angeschlagenen Werkzeugmaschinenhersteller Pittler Maschinenfabrik AG, Langen. Hier hat Gıldemeister mit Wirkung vom 31. März einen Anteil von 24 Prozent erworben. Über die noch laufenden Kooperstionsverhandlungen wurde geschwiegen. Die Vorwlirfe gegen die Geschäftsführung wurden jedoch nicht nur von den beiden Großaktionären WestLB und Sauer-Getriebe KG, Neumünster, überstimmt, auch die Mehrheit der Kleinaktionäre entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat: Bei der Abstimmung schmolz die Opposition auf ganze 1,5 Prozent des vertretenen Grundkapitals (71 Pro-

zent von 40 MIII. DM) zusammen. Als positives Element darf dabei der im ersten Halbjahr 1983 immerhin um 24 Prozent gestiegene Umsatz gesehen werden, sicher aber auch die Anklindigung, daß insgesamt für das laufende Jahr mit einer Erfüllung der Planzahlen gerechnet wird.

**OPPENHEIM** 

#### Fonds-Absatz stark belebt

HARALD POSNY, Düsseldorf Im 1. Halbjahr 1983 hat sich die Absatzentwicklung deutscher Investmentfonds stark belebt. Mit dem Nettomittelzuñuß ging erneut eine gute Wertentwicklung paralle!. Das gilt sowohl für Renten- als auch für Aktienfonds. Für das verstärkte Kundeninteresse sprach vor allem die allgemeine Zinsentwicklung. Der kräftige Ruckgang der kurzinstigen Zinsen nat den Zinsvorteil der längerinstigen Rentenanlagen gegenüber Festveld und Spareinlagen wieder deutlich gemacht, meint die Rheinische Kapitaleinlagegesellschaft Koln (Oppenheim-Bank).

Ihr NB-Rentenfonds RK, der erst Ende 1981 speziell für Kunden der Noris-Bank aufgelegt worden ist. steigerte nach einem Nettozufluß von 4,8 Mill. DM sein Fondsvermögen auf 18.7 (15) Milli, DM, Der überwiegende Teil der ausgeschutteten Ertrage von 1.3 Mill DM war wiederangelegt worden. Unter Berücksichtigung der Ausschüttungen stieg der Anteilswort um 2,1 Prozent, in den letzten 12 Monaten um 13,6 Prozent.

Der Colonia Rentenionds RK derselben Anlugegesellschaft hatte einen Nettozufluß von 14,4 (8,3) Mill. DM und erreichte ein Fondsvermögen unter Berücksichtigung der Ausschüttung von 7.2 Mill. DMi von 95.4 (86) Mill. DM. Der Anteilswert erhöhte sich um 2,5 Prozent,

Der von der Oppenheim Kapitalanlage GmbH gemanagte Fonds Oppenheim Priva-Rent verkaufte im 1 Halbjahr 13 Prozent seines deutschen Rentenbestands und legte die freigewordenen Mittel auch im Ausland auf ermäßigter Kursbasis wieder an. Das Fondsvermogen ging auf 50,6 (61,1) Mill. DM zurück. Aufgrund der rückläufigen Rentenkurse stieg der Anteilswert nur um 2,5 Prozent.

Der Aktienfonds Oppenheim Privat trug der guten Entwicklung an den internationalen Aktienborsen Rechnung und steigerte den Aktienanteil des Fondsvermogens von 25,9 (12,2) Mill. DM zu Lasten deutscher Werte von 23 auf 42 Prozent, Der Wertzuwachs betrug 18,7 Prozent. Die Zahl umlaufender Anteile stieg von 378 000 auf 708 000.

#### NAMEN

Dr. Irmgard Spiess, Geschäftsführerin und Gesellschafterin der C. F. Spiess & Sohn GmbH & Co., Grünstadt, wird heute 85 Jahre.

Rechtsanwalt Walter Meyer-Papenbrock. Geschäftsführer des Verbandes des Deutschen Nahrungsmittelgroßhandels, Bonn. vollendet am 1. September das 60. Lebensjahr. Bernd Frangenberg (42), über-

nimmt am 1. September die Geschäftsführung der deutschen Uniroyal in Aachen. Er löst Kariheinz Kufferath (63) ab. Dr. Fritz Reuther, langjähriger frü-

herer Geschäftsführer und Außichtsratsvorsitzender der Bopp & Reuther GmbH. Mannheim, ist im Alter von 74

# KONKURSE

Konkurs eröffnet: Derkmand: Hans GmbH Heizungs-Sanitärinstallation u. Co. KG; Hans GmbH; Rüsselsheim: TFC-Transfercargo — Internationale Speditionsges. mbH; Weiden: I. d. OPf.; Ertex-Strickwaren GmbH, Mitterteich; Witten: Akustikbau A. Schweitzer GmbH; Zeven: Nachl. d. Werner Cziossek, Eladorf.
Anschluß-Kankurs eröffnet: Frankfart/M.: ES Internationale Maritime Services GmbH; Weiffenhähle Erwin Ziegler, Grabsteinhersteiler, Hensheim, Alleininh. d. Erich Lismann.
Vergleich eröffnet: Neuwied: Gefüngelschlachterei Raubsch eG, Erzeugergemeinschaft f. Eher u. Suppenhammen i. L., Raubsch.

Bottrop; Hannover: Hann-Otto Schö-neberg, Inh. d. Möbelhaus Schöneberg, Otto Schöneberg; Peine: Metallwerk Gäbler & Co. GmbH.

chätzung auf das erhöhte Kapital

# Unsicherheit über Verbrauchsentwicklung

HERBSTMESSE FRANKFURT / Bewertungen reichen von "müde" bis "normal"

INGE ADHAM, Frankfurt Von "müde" bis "normale Herbstmesse" reichen die Bewertungen der Aussteller, die in den letzten Tagen auf der Internationalen Herbsimesse in Frankfurt und der Lederwarennesse in Offenbach um die Gunst des inkaufenden Handels warben. Eineitliche Branchentrends but es nicht "egeben.

Für die relative Ruhe an der Verkaufsfront der Konsumgüter-Anbieter, die mit der Hoffnung auf Bestellungen für ein lebhafteres Weihnachtsgeschäft nach Frankfurt gekommen sind, werden die unterschiedlichsten Gründe genannt. Natürlich muß auch in diesem Fall das Wetter herhalten: Die große Hitze hat zumindest den Messeauftakt am Wochenende belastet.

Im Bereich Kunsthandwerk und Kunstgewerbe, mit 797 Ausstellern immer noch größte Anbietergruppe in Frankfurt, hat sich die noch im Frühjahr erkennbare Aussicht auf neuen Schwung nicht bewahrheitet. Es wird, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, von nur zurückhaltender Bestelltätigkeit gesprochen. Der Handel disponiere nur sehr knapp und kurzfristig.

Ähnliche Bewertungen sind auch aus der Ausstellergruppe rund um den gedeckten Tisch zu hören. Die Läger im Handel sind wohl doch nicht so leer wie angenommen, meint

man bei einem namhaften Porzellan-Hersteller. Denn auch hier, wo normalerweise mit recht langfristigen Bestellungen gearbeitet wird, wurde eine deutliche Zurückhaltung bei den Einkäufern registriert, sich schon jetzt endgültig für das Weihnachtsgeschäft einzudecken.

über das künftige Konsumentenverhalten natürlich auch das Problem der Lagerfinanzierung. Nach dem recht flauen Sommer müssen viele Händler mit knappstem Finanzierungsspielraum arbeiten. Grundsätzlich darf aber nicht vergessen werden, daß die Frankfurter Herbstmesse für zahlreiche Anbieter rund um den gedeckten Tisch inzwischen weniger ein Verkaufstermin als auch ein Kontakttermin geworden ist, mit der Gelegenheit, neue Kundenkontakte zu knüpfen, die dann später noch in Aufträge münden.

Ihre eingestandenermaßen bescheidenen Erwartungen erfüllt sehen im großen und ganzen die Anbieter in Sachen Küche und Hausrat, die zu diesem Herbsttermin das zweite Mal nach Frankfurt gekommen sind. Gerade hochwertiges Kochgeschirr erfreut sich steigender Beliebtheit.

Sehr differenziert ist die Lagebeurteilung in den Bereichen Papier, Bürobedarf und Schreibwaren, wo die Branche insgesamt in diesem Jahr bestenfalls mit einer Stagnation rechnet. Das hat freilich einige Anbieter nicht daran gehindert, für Spezialitäten gute Aufträge hereinzuholen. Erwartungsgemäß ruhig blieb das

Geschäft mit Raucherbedarfsartikeln. Selbst bei Pfeifen achten die Käufer offenbar verstärkt auf den Preis. Zwar ist der Absatz von Pfeifentabak im ersten Halbjahr dieses Jahres wieder leicht angestiegen aber beim Zubehör wird offensicht lich eher gespart. Einen deutlichen Hang zum Sparen bei ihren potentiellen Abnehmern spüren auch die Anbieter von Werbe- und Dekorationsmitteln für die Schaufenster und Ladengestaltung. Eine Investitionsbelebung im Handel ist auch nach dieser Messe vorerst nicht in Sicht. Von einer schlechten Messe spricht

man in Offenbach. Die Erwartung, die Einkäufer des Lederwaren-Fach handels würden angesichts leergeräumter Läger ihre Zurückhaltung aufgeben, hat sich nicht erfüllt. Möglicherweise hat dabei freilich auch der noch bevorstehende Oktober-Messetermin in Offenbach eine Rolle gespielt, der dem Handel die Chance bietet, sozusagen in letzter Minute für das Weihnachtsgeschäft einzukaufen, ein Geschäft, auf das man setzt, dem man aber angesichts der letzten Berichte über die Entwicklung des privaten Verbrauchs noch nicht recht



# An alle, die sich für Bildschirmtext interessieren.

Die Dresdner Bank hat einen weiteren Schritt in die Zukunft getan. Nach zweijähriger Vorbereitungs- und Testzeit steht zur Internationalen Funkausstellung 1983 ein umfangreiches Bildschirmtext-Programm zur Verfügung.

Zukünftig können Sie von Ihrem Büro oder von zuhause zum Beispiel Ihren Kontostand abfragen, Überweisungen ausführen, Wertpapierdepotbestände abrufen und Mitteilungen senden.

Die vielfältigen Informationen des Programms reichen von Gold- oder Aktienkursen bis zu Konjunkturdaten, von Festgeld bis zu BerlinDarlehen, von Factoring bis zur Maschinellen Bilanz-Analyse.

Für unsere Firmenkunden halten wir die Broschüre "Bildschirmtext für Firmen" bereit. Wenden Sie sich bitte an Ihren Firmenkundenbetreuer.

Mit Btx empfiehlt sich Ihnen die Dresdner Bank als Bank von morgen in einem Medium von morgen. Schauen Sie doch mal bei uns rein: Btx-Leitseite Berlin \* 425#.

Im übrigen sind wir in Berlin auf der Internationalen Funkausstellung (Halle 20, Stand 2010) vertreten...

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Transinis.

Chefs vom Dienst. Klaus Jürgen Pritzsche, Heims Kluge-Lubbe, Jens-Martin Lüddeko (WELT-Ro-port), Bonn: Priedr. W. Heering, Essen: Howst Rillsa-beim, Hamburg

neim, itamolirg Veranlwortlich für Seite I. politische Nachrichten: Gernot Facus, Peter Philippotitellu.; Deutschland: Notbert Koch, Rüdigerv. Wolkowsky (stellu.); inter-nationale Philitic. Manfred Neuber, Amland: Illen-Iministi, Marta Weidenbiller (stellu.); Seite S. Burk-hard Muller. Dr. Mandred Rowald (stellu.); Meinun-Liminski, Marta Weitenhiller (1820). Heimmer Miller, Dr. Mandred Rowald (stelle). Meimmer: Emme van Loewenstern (verantw.), Hourt Stein, Smdeswehr Rindiger Houler, Emme van Loewenstern (verantw.), Hourt Stein, Smdeswehr Rindiger Houler, Emme Der Greiter, Witschaft: Gerd Bringsemonn: Industriepolitik: Hans Basmann, Geld and Kredit: Cloud Derttinger, Peulleton: Dr. Peter Duttinar, Reinhard Beuth (stelle). R. Geistiger Weil/WELT des Bachon: Alfred Starkwann, Februschen. Dr. Betgitte Heifer: Wissenschaft und Techen. Dr. Betgitte Heifer: Wissenschaft und Techen. Dr. Klaus Brucz. Spout. Prank Quodnare, Ausniter Welt: Urreh Rieger, Knut Tenke(stelle). Rießer WELT und Anto-WELT Heinz Hormann, Brijtt Cremers-Schlemann (stelle). Üp Reise-WELT: WELT-Report Heinz-Rodolf Scheikn (stelle, Auslandsbefager: Hans-Herbert Holomer: Leserbriefe Henk Ohnesorge: Dokumentation: Reinhard Report Graft Werner Schadit Weitere kotende Rodnikreure Dr. Leo Fischer, Peterleitstelle Menner Mehr Walter B. Ruch Lother

Armin Reck
Bonner Korrespondenten-Rechition: Manfred
Schell (Lettor), Hernz Hocktstelly 1, Günther Bading,
Stefan G Heydock, Flans-Jurgen hishake, Dr. Ever-hard Ritschite, Gisch Referer
Digiomatischer Korrespondent; Bernt Courad

Deutsmann-Nature spotter in Peter Weertz, Diameldorf. Dr. Wilm Herlyn, Josephin Gehibott, Harald Pouny; Frankfurt Dr. Denkwart Gurstzach (nazieleh Korrespondent für Städtebau/Architektur). Ingte Adhan, Josephin Weber, Hamburg Harbertschitz, Jap Brech, Kihre Warmecke MA: Hannover/KeitChristoph Graf Schwer in von Schwanzenfold (PoliChristoph Graf Schwer in von Schwa

ent (Inland): Josephim Nasander

nton WELT/SAD: Athen: E A Antonaron Berrit: Peter H. Banke; Begott: Prof. Dr. Gimer Friedlinder; Brinnet Cry Graft. Brock-dorff-Anterakit, Bodo Radke; Jerusalam. Ephreim Lahav, Helms Schewe; London; Helmut Vons, Christian Fesher Chry Gelleran Güniher Depus, Dr. Monika von Zitnewils-Lommon; Maxico City: Werner Thomas; New York: Alfred von Krusenstiern, Citts Ruser, Ernst Routsock, Russ-Jurgen Stöck, Wolfgang Will; Parin: Helms Weissen-berger, Constance Knitter, Joachim Leibak, Ronz-Anna Tricier, Tokio: Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karmiol; Washington: Dietrich Schule; Zürich:

Zentrairedaktion: 5308 Bonn 2, Godesberger Alice 59, Tel. (02 28) 30 41, Telez 8 35 714 1000 Berlin St., Kochstraße St., Redektion: Tel. (0 30) 259 10, Telex 184 511, Anzeigen: Tel. (0 30) 25 91 29 31/32, Telex 184 511

2000 Hamburg 25, Raiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (0 40) M 71, Telex Redaktion and Vertrieb 2 170 010, Anxeigen: Tel. (9 48) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777 4500 Essen 18, Im Teclibrach 160, Tel. (0 20 54) 10 11, Anxelgen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 379 104 Fernkopster (0 20 54) 8 27 28 and 8 27 29

8000 Frankfurt (Moin), Westendstraße 8, Tel. (06 12) 71 72 11, Telex 4 12 449, Anzeigen: Telefon (06 11) 77 90 11 – 13, Telex 4 165 525 8600 Minchen 40, Schellingstraße 28–43, Tel. († 80) 2 28 13 61, Telex 5 23 812, Anzeigen. Telefio (8 89) 8 50 60 38 / 36, Telex 5 23 836

illefälich Porte. Der Preis des Luitpon mits wird suf Anfrage mitgetellt. Die entsgebühren sind im voreus zahlbar.

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Ham Kningt-Wilhelm-Straße I. lung: Werner Kozisk

Verlagdeiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Emen 18, Im Teelbruch Hamburg M, Kalser-Wilhelm-Str. 8. In Berlin: BHI

#### Abgabeneigung ließ nach – aber Druck auf deutsche Bankaktien Dw. – Auf dem Aktienmarkt bileb die Geschäftstätigkeit auch am Dienstog schloppend. Wenn sich die Kurse insgesamt besser beboupten kommen als am Wechenbegian, dann leg dies einmei an der abflauenden Realisationsneigung, zum anderen aber euch an versichtischen Auflanderen der Auflanderen der euch an versichtischen Auflanderen Lustiosigkeit dem Monatsultimen zu nechnen Besseres Klima wäre vor allem für die BASF-Kapitalerhaben beginnt am kommenden Montag. Seit Bekanntgabe der Konditionen ist der BASF-Kapitalerhaben wirder der Basseres Klima wäre vor allem für die BASF-Kapitalerhaben wirder der ein Benkanntgabe der Konditionen ist der BASF-Kapitalerhaben wirder der ein Benkanntgabe der Konditionen ist der BASF-Kupitalerhaben wirderen Bein beiten leicht erhölt. Andererseits um rund 13 DM auf 146,30 gefallen Autowerte konnten den größten Teil der am Vortag erittenen Einbußen wieder aufholen. Nur knapp behauptet lagen VW-Aktien wegen der als enthäuschend empfundene Promasen um 10 DM auf 430 DM und Nach erhölten zur einem Auflanderen Einbußen wieder aufholen. Nur knapp behauptet lagen versichtigen sich um 2 DM und 186 betrimer Kindl ermäßigen sich um 5 DM und Rethiet ermäßigen sich um 5 DM und Rethiet ermäßigen sich um 5 DM und Rethiet ermäßigen werden. Krausstalten zur ein der als enthäuschend empfundene Promasen um 10 DM auf 430 DM und Nach erhölten zur eine Auflanderen beine Versichtigen sich um 5 DM und Rethiet ermäßigen werden kraussen um 10 DM auf 430 DM u inianaszertifikate Fortlaufende Notierungen und Umsätze Ausg. Ricks, Ricks M t | M t | D t Aktien-Umsätze Düsseldori 125.712 1987.72 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.52 1997.5 Aditorials Adventa Adv 5r0cke 4148 8057 18558 1200 480 481 1200 481 11525 11525 780 4447 1889 26110 522 3047 1289 2555 3047 1289 12555 1265 1265 74.9-4.9-3-3G 147.1-7.1-6.2-6.5 146-6-5-5-5 277.5-3.5-75-3.5 376-16-13-5 Philops Komm Hamporner for Bebacock day 1/3 strainers Strainers Couldachen Solomender Arron Robert Hambert Hamburg Ber Die German Solomender Albert Vers Ber Die Couldon Hamburg Belemder Beluide Bruiten Hamburg Belemder Beluide Bruiten Hamburg Belemder Dien Hamburg Ber Hamburg Belemder Dien Hamburg Ber Hamburg Belemder Dien Hamburg Ber (1015) (150) (150) (679) (650) (150) (357) (944) (840) (302) 74.5 147.1 144.5 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 1 31586 3720 20633 2347 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 10503 1050 530 534 470 118 234 540 1110 181 1745 5,8-3,7-7,5-7,5G 64.7-45-7 75 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 145 74,6 144,5 146 273G 315 165 166 308,5 168 268 268 257G 153 47,7 145,5-5-5,5-5 273 3165 377-8 165-4.5-3-3.5 102.9-3-2.5-2.5 566 368-6.5-4-3.5 168-7.5-7.1 316-16-18-3 316-59-5-70G 1652-52-5-70G 1652-52-5-70G 1652-52-5-70G 1652-52-5-70G 1652-52-7-7-7 2616-77-68-706-8 1417-17-40-40 2588-8-8-8 1512-32-7-33 446-82-8-8 152-32-7-33 258-11-05-9-5 259-9-9-9-9-9 175-5-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 177-77 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-45-45 175-4 \$61.54.3 \$07.75.25.3.5 \$167.86.7 \$270-11.6 \$187.73.73 \$256.86.46 \$157.35.73.7 \$256.86.46 \$153.35.72.7 \$47.74.7; \$4206.736 \$153.35.72.7 \$47.74.7; \$4206.736 \$153.35.72.7 \$153.36.72.7 \$217.75.70.105 \$241.51.105 \$245.74.54.7 \$47.74.76.7 \$115.51.70 \$115.51.70 \$115.51.70 \$116.44.57.3 \$116.44.57.3 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.76.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117.64.7 \$117 ,5-2,5-3,5 75. SC 2. Sc 1751 (4214) 3797 (7860) 9760 (3715) 7129 (3264) 423 (1301) 574 (330) 575 (757) 8622 (4992) 493 (1497) 8627 (1833) 269.70-71 142-40 758,2.7G 153-5.5-2-5 48,1-8-5 422-24 153-4-5-2 210-1: 5-10,5-10 254-3-1-3.5 244-2-4-0.5 138-9-40 154 212 252 249 244 19G 544 2419 500 2400 540 457 815 19 (538, (190) (524) (544) (1589) (60) (795) (1610) (138) 115-4-4,5-5 130,5 116.5 136.5 - 488 - 261 166 164.3 - 329 165.5 119.5 212 40.5 175.5 175.5 175.5 2600 1847 20 1050 50 479 1550 479 2956 545 9424 2045 405 2811 32 7005 2479 2351 2 488-9-93-1 215 261-2-1 166 165,5-4,5 In Vernandering of the control of th 579-30-28-8G 525-5,8-2,7-3 69,7-9,5 162,5-3,5-2,8-5,1 119,5-9,5G 77,1-2,7-1,2-1 40,35G-0,8-0,4-1 125,6-5,5-6 1-1-90,5 350-79-79 333-5-3-5-7,5 49:3-9-5-8-3-96 163-5-3-3-2-5 118-9-8.5 212-5-1-1,4 40:4-40,7-40,8 125,1-5,7-5,1 191,5-90.5 behauptet lagen VW-Aktien wegen der als enttäuschend empfundenen Halbjahresergebnisse des Wolfsburger Unternehmens. Größte Zurückhaltung weiterhin gegenüber Maschinenbauaktien. Disseldorf: Gerresheimer Glas erhöhten sich um 2 DM auf 119 DM. Disseldorf: Gerresheimer Glas erhöhten sich um 2 DM auf 119 DM. 160 994 752 60 101 260 195 400 1458 20401 2184 17695 1577 14177 10496 3977 649 (33) (382) (109) (7:0) (-7:45) (45) (150) (535) (504) (-) 115 | Solomonder 17433 | Südcheme Nachborse: lustlos | VOH \*AAM | 185 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Ungeregelt.Freiverkeltr 4 En. Ostb. 5 Fallwith U Engothardt 7 Enter 2A7 I Inva 10 Engothardt 7 Enter 2A7 I Inva 10 Esta Mosch \*10 Es 255 474 154 2405G 248 115,5 250 430,5G 255bG 422 153 240G 247 115,5 250 430,5G 188 3980 4005 3468 143,5 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 545,6 His Brach, June 10 His Protection 10 His Brach 11 Highters to Helizonam 10 Horon 7,5 8 Hw Kayser 12 D Husel 7 D Husel 7 D Husel 7 Husechem 9 H Hypo Hing, 1 135,2 590 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Acch M. Verr., 6-1 Acch. Rick. 9-7,5 Acch. Rick. 9-7,5 Acch. Rick. 9-7,5 Acc. Gogg 0 Acc. 273G 49G 280T -436TG 61II -501G 550G 1222 279 1295G 1920G 383G 5658G 362G 362G 362G 362G | B10 | S121 | S 1118.5 1118.5 1118.5 1118.5 1118.5 1118.5 1118.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 1119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119 4008. 450G 375G 250G 620G 3000G 380G 4508 MAN-Bolma 16S M.MBR.Woring 1 D Melause 1 F Merchilges 0 S Mela 6-51 F Merchilges 0 S Millog 6-51 F Moreus 2 Millog 10 M M B M IKB 7 IWKA 0 Isar-Amper 6 Isenbeck \*7.5 Pocobsen \*8 Pute Bremen \*6 198,5 141bG 300bG 312G 615 115eaC 2229 330 340G 550G 140 122 550G 140 122 555G 173,5G 148,2G 173,5G III Decht. Ichawsh. " F Desire Lore " F Desire Lore " F Ottchaw 0 F Din. Henne 1.55 D Gorbe. Lohn " J G Goo. Kloor. 6-1,5 F Georg A. 4 F Gerling " F Gg. Kloor. 6-1,5 F dg. NA 5 F dgl. Vx. 5 D Germ Epe 0 F Grossm. " J H. Pohrott. " Koenig 4 6, 5-42,5 D Ggt. NA 5-25,5 D Könt Verw 5,5 F klande. Chorn. " J Koenig 4 6, 5-47 B Konde. Lift. " J Koenig 5 6,5 F klande. Lift. " J Koenig 7 6,5 H. Pohr " J Kande. Lift. " J Kande. Lift. " J Koenig 7 6,5 H. Pohr " J Ludderw. " J F Sorono V, 8,25 D Sandar " J F Vertice 6. J F D Kathemment () D Kolf-Chevier 7,3 D Voll v. Solt 3 D Lamnach 8 D Koufnot 6.5 B Kempinski 3,5 D Kecknot 6.5 B Kempinski 3,5 D Kecknot 6.5 B Kempinski 3,5 D Kecknot 6.5 B Kempinski 3,5 D Kolf-Cheve 7,5 D Kolf-Cheve 7,5 D Kolf-Cheve 7,5 D Kolf-Cheve 7,5 B Kolf-Ch 124 517 211.5 248.5 222T 157 160,8 142 243 324 242 38.5 275 280G 415T 190G 2120G 2530cG 2530cG Geosim. Bk. 0 Geono "4 Gebenwaser 6-Gernach Gt. B Gidsam. B Gidsam. B George 14458 706 167 119 \$250 144,5 2378 158,5 2205 154,2 5007 139,3 179,5 N. Bw. Hof 8 Nacdomistry 14 Nordosiment 2,8 Nacdomistry 2,8 Nacdomistry 3,9 Parkbudu 14 Manufactur 15 Manufactur F Seelgents, "2 F Steengel 0 D Stern-Br. 0 D Stern-Br. 0 D Stern-Br. 0 D Steengel 19 B Stock 1, 72 B State 0 D Stock 1, 72 M Stock 1, 72 M Stock 1, 73 M Sto A Hocker-Pschart 21,3 I Hogodo 0 I Hogodo 0 I Hogodo 0 I Hall Alexarer \*0 Houthborner 7 Hög Hochb, \*4,64 Hillian 1 Hogo-Hovd 0 Hothborner 3 Horpoper 9 Hortm. 6 Br.51. 5 dgl. Vr. 3 I Hoson-Bribs 9 Holdrin, Br.51. 5 Hollrin, Lahm. \*0 Hommoor 12,3 Hommoor 12,3 Hommoor 12,3 Hommoor 12,3 Hommoor 14,4 Hommoor 14,5 Hommoor 14,6 Hommoor 1470G 119 145 264,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 129,6 129,6 129,6 129,5 129,5 141,5 142,5 142,5 142,5 143,5 142,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143 1470Cb 113,1 163 247 94,3 97,1 273bG 42,9 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 278,5 379-58 2516-0 391 858-6 548 14507 14507 375-2 480 165-0 175-2 165-0 116-0 116-0 116-0 Freiverkehr AG Weet To Adm's Aud Gen, "0,16 Automic 19 Boxt Belment, "B Boxt Belment To Box Grants To Bergmont To Them Logs To Bern, H. Es "0 Bergmont State To Them Logs To Bern, H. Es "0 Bergmont State To Bergmont S 11850 320 2.6 4898 4898 4896 3150 2850 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 141 4205 4206 1976 4000 2800 48 3100 2850 1460 171 9755 1460 17756 665,50 7706 1335G 340G 1338 438 2107G 3450 3450 3506 4188 180 2779 4688 1150 **Unnotierte Werte** Progress, 7 # Brithysber "6 Rov. Spirite "0 Relcheltr, 7,80 Relcheltr, 7,80 Relchelt () Rresinal, 10 Rhein, 12 Rhein, 12 Rhein, 12 Rhein, 13 Rhein, 13 Rhein, 14 Rhein, 15 Rhein, 16 Glovent Van \*\*0 | 17,1 H. Cl. Respector \*\*0 3,27 kev. Propert Int. | 27G Liec \*\*0 | 11,72 242T 148G 87,1 379G 480G 206G 170b( 146,4 786 271 247T 148C 57,5 375C 480C 178 144 144 144 145 123 270b D. Marya Paum 7,5 H. Mashak 3 F. Main-Kraft "15 F. MAB 6,5 F. dgL Vz. 6,5 4100 1566 5250 22968 2468 4100 1886 3250 23068 265 1906G 7458 330 328G Auslandszertifikate (DM) 30. 8. 29. 8 29. 8 39. B. 30. 8. 30. 6. 30 W. 29.8. JA A 30. 8. 27. 8. 70,75 24 40 41,30 67 89 122,04 7 dgl. 73 9 Teires Internat. 82 8 TrEu. N.O. 73 4.60 Transiger Hs. 72 5,75 Transidelin 78 2,50 TRW Inc. 69 194,8G 194,8G 99,4G 193,7 94,25G 100,5G 107 107 177.5 177.5 177.75 177.75 177.75 177.75 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 178.6 101.5 111.5.6 111.5.6 102.5 102.7 103.7 104.7 104.7 104.5 104.7 104.5 107.7 104.5 107.7 104.5 107.7 104.5 107.7 104.5 107.7 104.5 107.7 104.5 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 10 104,117 797,757 797,757 797,757 797,757 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797,75 797, 97.75 192.51 102.51 93.80 102.57 93.80 101.25 101.25 101.25 111.27 1110.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 99.50 97.91 1026 1026 1026 103.8 103.8 104.75 100.8 97.5 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 101.75 97.50 97.77 107.25 94 104.25 106.25 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25 107.75 94.27 104.73 104.73 104.73 107.75 97.25 109,80 111,75 111,25 108,80 107,81 108,5 109,5 100,25 109,85 109,85 109,85 109,85 109,85 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 1 100,51 1031 100,61 99,5 94,261 101,9 100,75 106,25 107,5 107,5 107,5 104, 94,75 97.85 105.10 105.10 105.10 105.15 106.5 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110.15 110. 9,78 Lorente Int./ 7 Maloyyele 72 1,55 dgt 77 8,25 dgt 78 8,25 McDonelds R 7,175 dgt 82 4,25 Megel 78 7 dgt 78 11 dgt 81 8,50 Medienel Int. 4,50 Menutals V 7,255 Minutals V 1,250 Minutals V 1,2 54.30 22,80 53,30 71,50 96 96 105,25 96,4 103 106 96,50 100,87 107,6 88,1 107,6 107,6 49,750 105,3 105,3 110,75 110,75 4,50 Ling, Not, St. 77 7,425 Un. Technolog, EL 6,50 Uplon III. III. 22 94,15 946 180,9 Währungen 98,250 98,25 100,40 103,25 92,40 97,25 103 Fremde 504,75 4196 40 136,75 110,50 62,75 747,00 68,25 15,87 34,84 52,86 21,27 99,75G 76,45 74 9058 100,7 8,125 Irland 80 10,125 sigl. 81 9,30 cgd. 82 8,375 cigl. 83 8,5 cigl. 83 8,5 cigl. 83 9,25 till Antilles 82 7 cigl. 83 8,135 Jap. AirLines 87 7,6 cigl. 83 8,7,6 cigl. 83 8,7,6 cigl. 83 8 Johannessburg 21 100,4 108,46 108,46 94,96 93,4 97,5 160,5 101,250 101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 1101,250 A.BD VOICET ALP. 73 B.SD digs. 75 A.75 digs. 77 7,75 VW Nrr Pin. 83 18G 97,3G 14,75 14,75G 95G 966 97.7 957 94.75 958 106,1 97,9G 100 101,15G 99,57 10 Firm, Komm. 82 6% Finnstand 68 7 dol. 87 7.50 doj. 87 7 doj. 72 99,9G 1067 100,797 8,50 CCCE 75 101, 731 101, 731 101, 731 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101, 231 101 8.50 CCCE 78 8.50 dqi, 77 7 dqi, 77 4.50 CANA 49 4.50 CANA 69 4.50 CANA 69 4.52 dqi, 82 7 CBS 77 8 Chesa Hamin, 78 7 Chile 80 7 Chiyaler 69 7 Chiyaler 69 7 Chiyaler 69 7 Complex 71 8.50 CFP 72 8.50 CFP 72 8.50 CR 72 8.50 dqi, 73 8.50 CR 72 8.50 CR 72 8.50 cqi, 73 8.50 CR 72 6.25 dgl. 72 7.25 dgl. 79 7.25 dgl. 80 10 dgl. 80 10 dgl. 80 10 dgl. 80 8.75 dgl. 82 8.75 dgl. 82 8.75 dgl. 83 8.75 dgl. 73 8.75 dgl. 73 7 dgl. 73 7 dgl. 73 7,205 agi, 80/2 7,405 agi, 80 10 agi, 80 10 agi, 80 17,75 agi, 82 1 8 10,15 agi, 82 7 Montraor 69 4 agi, 73 4,75 agi, 73 5,30 agi, 73 7 agi, 74 7 agi, 75 8,30 agi, 75 7 agi, 75 8,30 agi, 75 8,30 agi, 75 7 agi, 75 8,30 agi, 75 8,30 agi, 73 4,75 d.gd, 77 1,75 d.gd, 78 1,25 d.gd, 82 4,25 d.gd, 83 4,25 d.gd, 75 4,75 d.gd, 75 4,75 d.gd, 75 4,80 d.gd, 80 4,80 d.gd, 80 4,90 d 96.5 96.5 96.5 181 100,75 WLST WGG 100,460 100,460 100,460 100,460 100,460 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,761 100,7 310,09 278,25 157,00 44,50 617,56 15 18 7,61 127,26 22,75 127,26 21,49 16,68 2310,00 1125G 2370,00 114,66 9,20 21,75 93,18 90.55 90.55 90.95 90.95 103.75 90.65 90.23 90.75 90.55 97.36 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 90.45 96,1 99,48G 190,4 105,9T 196,25G 104,7H 94,250, 99,90 99,91 103,50 95,2 70,5 101,75 101,75 101,75 177,50 97,50 100,75 98,28 100,75 98,28 100,75 98,08 77.25 105T 106,25 107,25 107,25 102,75 77,3 101,4G 101,4G 101,4G 102,5G 103,3GT 102,75 77,36 102,75 77,36 102,75 77,36 102,75 77,36 102,75 77,36 102,75 77,36 102,75 77,36 102,75 77,36 102,76 77,36 102,76 77,36 102,76 77,36 102,76 77,36 102,76 77,36 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,76 102,7 #1.75 107.750 79.550 79.550 79.550 79.550 107.81 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.781 107.7 PI, 18 PP, 28 PP 190,46 1900 97,9 94,75 98 90,75 91,75 91,75 91,25 91,25 91,25 101 106,25 101,45 107,25 101,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 106.25 106.25 106.25 106.25 107.25 107.27 107.27 107.27 107.27 107.27 107.27 107.27 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 10 100,76 1000 1000 1000 100,85 100,75 100,75 100,41 100,41 100,51 100,11 100,75 101,10 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 101,11 1 Intercontraction Tr Intervolve air Intervolve air Japon Portfolio str Kemper Growth S' NY Venture S' Noominved S' Poole, Violor sir Phometends str Pooleer Fund S' digi, Il S' Schweizerattion sir Schweizerattion sir 104.25 105.26 105.26 105.26 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 105.27 10 2-1-23 15,18 7,45 7,75 127,50 21,48 16,71 265,50 2578,00 1295,50 2578,00 1295,50 2578,00 1295,50 2578,00 1295,50 2578,00 1295,50 2578,00 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295,50 1295, -58,50 653,50 16,59 8-33 771,00 23,44 18,25 502,50 16,108 12,56 12,57,00 16,02 16,02 16,02 16,15 75,25 96,47 96,47 6": Amerobion 69 7.73 dgt. 69 7 dgt. 72 5.75 dgt. 77 6 dgt. 78 6.175 dgt. 80 7.375 dgt. 82 7.75 dgt. 82 7.75 dgt. 82 7.75 dgt. 82 7.75 dgt. 82 6.75 Austr. 1, D. C. 7 7.55 Autop. C. E. 69 8 dgt. 71 6.75 dgt. 72 99,75 100,50 100,4 193,5 194,25 105,3 108,75 108,75 97,9G 100,5rdi 100,25G 93,25 94,15 103,45 100,75 108,4 101,75 97,1 98,75 97,5 97,5 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 91,80 1921 1900 194,51 96,251 195,261 192,9 1900 191,260 91,716 101,860 1003 104,3 967 106,257 1003 1003 97 98,75G 99,6G 100,5G 95,75T 4.30 Creatie 49 4.30 Creatie 49 7. 7.50 Creatie 14 71 4.50 doj. 73 7.50 Creatie 17 4.50 doj. 73 7.50 Creatie 49 7.50 Creatie 17 4.73 doj. 73 4.73 doj. 83 4.73 Papua 73 4.73 Papua 73 4.73 doj. 73 4.73 doj. 73 4.73 doj. 73 6,75 Homensey ir. 72 8,75 Hosensey ir. 72 8,75 Hosensey ir. 72 8,75 Homensey ir. 72 8,75 Homensey ir. 72 90 Homensey ir. 90 90,75 Ho 99 101,1 100,25 101,51 101,91 97,51 101,750 96,75 97,780 94,50 8,71 99,35 6,75 dgl, 76 6 dgl, 77 6 dgl, 77 5,25 dgl, 78 6,50 dgl, 79 7,50 dgl, 79 9,25 dgl, 80 7,875 dgl, 80 7,875 dgl, 80 19,50 dgl, 80 19,50 dgl, 80 19,50 dgl, 80 100,35T P4,6 P0,25G 87,35 P1,35 P6,16 104,75 105 101,3 102,5 180,5T H, /5 10,55 89,25T 91,4 98,15 104,750 105,6 78,558 101,35 108,75 94,5G 95,9 87,8 74,51 80,251 91,25 97,45 97,45 97,5G 94.6 93 87G 78.75 91G 97.5 94,450 97,75 8 Dolmi, Rn. Hold 70 8,25 Den Dorske 76 6,50 Detrict Par 69 8,675 ED F. 82 7 Bertabres 77 4,75 dgl. 76 7 dgl. 79 8,25 EJF Aquit, 78 9,75 Embort 82 105,65 100,731 79,50 101,6 79,75 75 71,9 89,75 106,60 7,50 Kjobenii. Tei 7 dgl. 75 4,50 dgl. 75 7,25 Korea Dev. III 8,25 dgl. 83 7,375 Kubesu 85 101,4G 105,35 100,75 101,4 105,35 105,35 100,751 101,45 WELT-Aktienindez vom 30, 5.: 126,6 (126,7); WELT-Unrelateden vom 34. (j.: \$400 (\$461) 29. 8. 26. 6, Madrid Binger Spervy Corp. Spervy Corp 150.0 Tokio Zürich Amsterdam 10.6 Hiram Watter ilias, Nedson Bay Millin, Husky Oil Imperiol Of Inland Net, Gras Inco Inter City Gos Ltd. Imerprov. Pipeline Kerr Addison Loc Minerals Mosesy Ferguson Moore Corp. Norumda Nerse Proguson Norum Empry Res Addison Norum Empress Progusor of Calivood Petrol Envenue Progs. Seeglion of Calivood Sheritt Gonada Sheritt Gonada Sheritt Gonada Transacts. Pipeline Westcoast Transacts. Pipeline Westcoast Transacts. Pipeline Westcoast Transacts. Binger Sperry Carp. Sperry Carp. Stend. Oli Colli. Bitindi. Oli Indignic Storage Techn. Superior Oli Tandry Talscrye Testoro T 29. 8. General Poads General Motors Gen. T. & E. Getty Oil Goodyeering Goodyeering Goodyeering Guif OJ Hawlett Pocken Howestake Homestake Homestake 43.378 48.30 67.75 32.42.50 44.50 32.50 58.47.50 58.47.50 58.47.50 58.47.50 58.47.50 58.47.50 58.47.50 58.47.50 58.47.50 58.47.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 58.50 24,50 16,125 10,875 38,375 15,25 17,75 27,25 21,25 21,25 24,25 24,25 24,275 24,76 7,125 24,275 24,75 24,75 25,27 26,27 26,27 26,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,27 27,2 41.125 42.423 42.423 42.436 42.126 42.126 42.126 114.73 119.875 119.75 117.75 28.375 27.25 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 24.125 25.125 25.125 25.125 25.125 25.125 25.125 25.125 25.125 24,576 16,25 11,125 58,575 10,125 27,25 55,675 54,25 54,25 54,25 54,25 54,379 7,28 26.5. 29. 8. 30. A. 27. 6. , 29. A. 30. S. 36 A 27. 0. **New York** CO Central Ranco Hup, Am unca Popular nacide Sante 220 254 254 271 175 467 151,7 512 1796 1596 1596 159 159 166 49,1 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 284,5 28 181 73.2 365 124,7 59.3 24,6 24,6 176 47,7 164,5 37,2 39 Age Bank of Toleye Dalkon Sec. Dalkon Sec. Dalkon Sec. Dalkon Sec. Dalkon Hause Seci. Full Bank Full Photo Hause Seci. Romani E. P. Koo Soap Konnabu Kubaka Iron Missubshil E. I. Missubsh 29 8. 38.375 50.75 44.75 29.175 53,625 27.26 41 7,875 ACT Holding Alors Alg, Bk. Nederl, Amer Arraro Bank Berker's Poten Bijenkorf Lucas Bols Bredero Bührmant Dessecrat Folder Unit Became Cob-v. d. Grint Hagemeljer Astensive of the Astens ICI. Ltd. Imperiol Tobeco Lloyds Bonk Lontho For Is Sente Lontho Molismo Bonk Not. Westminste Pleasey Sector Some Ro Theo-Zinc Rumbenburg Pleas Shell Transp. Thom Eni Tube Imvestm. Unilever Victors Woolworth Geschlossen 38,125 50,25 43,375 78,75 51,876 22,876 41,876 8 40,625 50,125 76,425 70,75 72,25 70 Accordance Popular ancode Sentander Janco de Urquijo Banco de Vircayo (Cros Drogados E Aguilo Fenta Fecto Galerias Prec Harnelectr./ Iberduero S. E. A. T. Iberduero Geschlossen Allicot Alficot AMR Corp. Am. Cyanomid Amsox. Am. Express Am. Tot. & Tele Asarco Admite Bichille Avon Products Boßy Bit. of America Bethiebem Sto constour Caub Médium C. F. P. El-Aquitaine Gol. Lateyetre Hocheste Imetal Laterge Locarinece Mechine Bell Michelle Modine Literge Locarinece Mechine Bell Michelle Modinex L'Ordel Pensaroya Incheywell Jan. Harvester Int. Popor Int. Tel. & Tel. Int. Nost. Int. Jim Walter Jim Walter Jim Walter Jim Mergan IV Corp. Litton Industries Lockheed Corp. Low's 46,625 40,625 50 24,50 70,75 21,626 22,375 19,625 34,625 39 57 29,425 39,75 24,875 12,375 26,125 26,625 15,75 128,2 152,5 152,7 87,7 89,6 45,9 4,4 508,7 302,7 302,7 303,1 715 715 715 715 715 715 715 715 715 128 144 52,7 195,8 90 27,2 58,4 45,3 4,2 308,5 140,8 74,8 35,5 105,5 Betkinhem Stee Boesing Boesing Boesing Burnswinck Burnoughe Caterpalar Coloriese Giry Investing Chase Marchoff Citystee Citycop CoccoCoccoCoccoCoccoCoccoCoccoCoccoCoccoCoccoCode Comm. Scheint Continewrot Ge Comm. Scheint Continewrot Ge Comm. Scheint Continewrot Ge Control Der Cityco Curtha Wright Doesro Deht Airdner Digital Equipm. Dow Chemical De Pont Enstern Gos-Fu 39 51,628 39,875 71,50 52,75 47,875 26,125 34,875 26,375 37 51,425 37,375 71,125 32,50 47,50 36,623 27,25 ndex: TSE 360 2440,50 2441,80 Mitgetellt von Mentil Lynch (Hog.) 239 4475 10850 2096 5190 2715 44,25 14280 5035 4690 27100 899 67000 2730 360,25 15200 13010 1763 1223 1630 241 4490 10885 2030 3189 2215 48 145100 5045 46700 1066 27100 2700 2700 2700 2700 2700 2700 1515 363 152005 1200 1200 1200 Bostogi Bradia Carlo Erbe Centrole Rot Flot Vz. Risidor A Generoli El Vz. Holosmenti kotgos Lepetri St. Mediotomo Mondodad Mensedison Olivetti Vz. dgl. St. S. A. I. SIP Sile Viscoso STET Chino Light + P. Hongkong Lond Hongk, + Sh. Bk. Hongk, Teleph. Hurch, Whampod Zard, Matheson Swite Poc, + A + Wheelack + A = 15,78 3,42 7,85 38,00 15,00 12,80 Landon 27,25 26,75 43,50 51,50 51,50 51,575 47,575 31,575 76,425 51,875 65,425 51,575 14,275 40,25 40,25 41,245 40,25 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41,245 41, 21,125 24,75 97,125 43,50 97,25 43,50 97,25 47,425 97,315 23,75 44,425 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 71,125 7 Geschi Torento Abitibi Paper Alexan Alu, Abitibi Paper Alexan Alu, Bit. of Montreol Bit. of Nova Scotla Bit. of Nova Bit 27. N. 24. K 24 47,25 28,625 38,50 28,25 5 24 46,75 26,875 58,50 78,75 5 All Brewerles Anglo Am. Corp. § Anglo Am. Corp. § Anglo Am. Corp. § Bebcock Int. Bercloys Barrik Beecham Bowater B. A. T. Industries British Petroleum Burmah Oli 25,625 117 60,875 7,625 37,75 31,25 34,875 16,25 16,25 26,875 31,25 32,875 32,875 34,875 34,875 144 21 1,25 174 472 343 216 144 65 176 105 246 619 102 9,40 726 37,12 ACI Ampol, Explor Bit Novo S, Wolses Brots, Hill, South Brots, Hill, South Brots, Hill, South Brots, Hill, South CRA CRR (Theles) Meteris Expl. MRM-Holdings Myor Emporium North Broiser Hill Octibridge Pelso Wolsered Possides Thomas Not. Tr. Western Mitting Western Mitting Woodside Petr Feders 112,5 112,9 Geschlossen Wien Brüssel 27,135 16 20,25 37,175 44,50 71,57 57,175 4,15 44,875 52,75 26,25 74,50 84 18,375 11,50 16,125 20 32,125 44,25 22 57,25 115 47,175 5,275 24,50 47,4,50 85 18,275 1,28 Singapur Arbed Brux, Lostbert Coctoriff Ougriè Boes Geynopri Kresitbunit Pierofina Soc. Gèn. d. Belg. Softwa Solvay UCB 1538 2305 143 2405 2405 6490 5960 1690 4960 3120 3806 1338 2330 145 2400 2430 6400 5940 1900 4945 3170 3835 212 529 210 281 545 548 179 -156 -212 520 210 261 343 179 179 155 229 208 Kopenhagen Cycle + Cor. Cold Storage Dev. Bt. of Sing Framer + Neove KI. Kepong Mot. Benking Not. Iron OCBC Step Darby Shipppur Land Un, Overs. Bosi 4,00 5,40 9,75 7,00 2,96 9,95 4,80 11,00 2,36 6,10 5,25 6,00 5,66 9,75 6,30 9,40 4,80 11,00 2,42 4,15 5,30 Den Dänske Bonk Jyske Bonk Kopenh, Hondelsbik Nove Industri Privathanian Ostanich, Korap, Don, Sakkarfabr, Fer Brandaka Co 277 575 269 2970 297 145,75 704,75 1180 369 296 579 269,50 3015 298 190 732 1250 390 55,15 132,69 202.65 Optionshandel vom 30. 8. Rasfoptiosen: AEG 10-70/7.40, 10-75/4.50, 10-80/2.30, 1-75/9.20, 1-80/5.40, 4-70/14, 4-75/11.50, 4-80/8.10, Siemens 1-330/23.20, 1-360/9.40, 1-390/5.10, 4-400/10, Veba 10-180/10. BASF 10-145/10, 1-145/17, 1-150/13.40, 1-160/7.40, 1-170/4.40, 4-150/19.40, -180/14, 4-170/9. Bayer 10-146/5.90, 10-150/5.50, 1-150/11, 1-160/6, 1-170/4.15, 4-140/25, 4-150/15.60, 4-160/9.45, Hoechst 4-150/20, 4-160/13.50, 4-170/9, BRW 1-390/25, 1-400/20, 4-400/20, 2-400/20, 2-20, VW 10-190/25, 10-200/17, 10-210/13.50, 10-230/25, 50-200/520, 1-180/43, 1-190/32, 1-200/30, 1-210/22, 1-200/16, 4-250/14, 4-260/9.50, 4-270/8.50, 4-20/8.6, 4-230/22, 4-240/16, 4-250/14, 4-260/9.50, 4-270/8.50, 4-20/9.60, 4-200/50, 1-190/5, 1-120/8. Lifthansa Vorz. 10-120/4.90, 1-190/7.40, 1-190/5, 4-170/19, 4-180/16.50, 4-190/12, 4-200/9. Deutsche Bank 10-320/7.30, 10-330/3.50, 1-320/15, 1-330/3.11, 1-380/3.70, 4-330/25, 4-350/15, 4-400/6.40, Dresdner Bank 10-170/6, 1-170/13, 1-180/7.80, 1-190/6.50, 4-170/23, 4-180/17.50, 4-200/10, 4-220/5.55, Hoesch 10-45/5.50, 30-50/2.40, 10-55/1, 1-50/3.55, 1-55/2.70, 4-50/5.40, Mannesmann 1-140/11, 1-150/6.20, 1-160/5, 1-170/2.70, 4-140/15, 4-150/11, 4-180/7.40, 4-170/6, 1-170/2.70, 4-170/6, 1-170/7.0, 1-170/7.40, 4-170/6, 1-170/7.70, 1-160/5, 1-170/7.70, 4-170/7.50, 1-170/7.40, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/7.50, 1-170/7.40, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 4-170/6, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-170/7.70, 1-55,12 133,09 4.20. 4-40/6.50. Metallges. 1-220/10. RWE 1-170/10, 4-180/12. Varia 4-180/12.50, Chrysler 10-70/5.60, 1-85/15.60, 1-70/9, 1-75/6. IBM 1-320/23.20. Sperry Rand 4-120/15,10. 4-130/6.40. Philips 1-40/4.50, 1-50/2.40. 40/6.70, Royal Dutch 10-120/10,30, 1-120/20.20, 1-130/12.50, 1-140/8, 4-130/17.40, 4-140/12. ELF 1-70/6.50, 4-60/15.40. Verikaufsoptionen: AEC 10-70/2.40, 1-70/4, 4-65/2.50. Stemens 4-330/6.40, 4-340/12. ELF 1-70/6.50. Conti 1-100/3.40, 4-110/9.40, Lufthansa 1-120/6, 4-120/7. Commerzbank 10-170/8, 10-180/14, 1-170/6.60. Deutsche Bank 10-310/6, 1-320/15, 1-320/25, 1-340/35. Dresdner Bank 10-180/13, 1-170/5.50, 4-170/6.40, Mannesmann 1-150/13,60, 4-140/8.0, 4-150/14.40, Thyssen 1-70/3.60. Deutsche Babcock 1-170/11, Karstadt 1-260/11, Klöckner 10-40/2.20, M.A.N. 1-130/9.50, RWE 4-170/.8, Chrysler 10-70/4.40, 1-70/6.50. Xerox 1-120/7.40, Philips 1-40/4.70 70 Optionen, 42 350/36 100) Aktien, davon 124 Verkaufsoptionen = 6450 Aktien. Devisen und Sorten Goldmünzen Devisen Devisenterminmarkt In Frankfurt wurden am 30. August folgende Gold-nünzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahhungsmittel\*) Der Dollar-Kurs zeigte sich unbeeindruckt von dem hohen Defizit der amerikanischen Handelsbilanz von 6,36 Mrd. Dollar und behauptete mit Schwankungen zwischen 2,6780 und 2,6890 seine Vortagsbasis. Die Bundesbank verkaufte 20,55 Mil. Dollar zum amtlichen Mittelkurs von 2,6871. Im Nachmittagshandel brach der Kurs bei nervosem Geschäft nach oben aus seiner vorgenannten Schwankungsbreite aus und befestigte sich in der Spitze bis 2,6970. Das Britische Pfund notierte um 1,6 Pf böher mit 4,027. Der Belgische Franc verzeichnete mit 4,973 erneut einen historischen Tlefstkurs. Der Japanische Yen legte 0,2 Pf auf 1,0910 zu. Gegenüber den übrigen amtlich notierten Währungen überwogen ebenfalls die Kursverluste für die D-Mark. US-Dollar in: Amsterdam 3,0045; Brüssel 54,0650; Paris 8,0935; Mailand 1604,55; Wien 18,8790; Zürich 2,1848; Ir Pfund/DM 3,147; Pfund/Dollar 1,4986. Dollar-Deports am 30 August geringfügig erwei tert. Kurst Geld Brief New York\*) London!) Dublin!) Montreal!) Amsterd. Zurich Brüsse! Paris Kopenh. Oxio Stockh.\*\*) Mailand?!\*\*! Wien Madrid\*\*! Lissabon\*\*) Tolido Heisinki Buen. Air. Rio Athene! \*\*) Frankf. Sydney\*) Johanmesing.\*) 2,6831 4,090 1,140 1,1793 89,320 1,22,890 33,135 27,715 35,865 1,670 14,209 1,764 2,170 46,730 2,6911 4,034 2,1573 89,540 123,090 33,295 27,635 34,045 1,680 1,774 2,180 1,022 46,930 2,63 3,94 3,11 2,12 83,25 121,60 4,81 33,25 26,50 34,50 33,00 14,12 1,71 1,85 45,75 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF:DM 1,17/1,07 0,03/0,06 2,30/0,90 31/15 3,17/3,07 0,17/0,21 5,00/3,60 87/7) 8.75/8.05 0,37/8.42 9.00/7.60 179/153 Ankaut 1575,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1920.00 1920,90 1474,46 666,61 321,48 313,50 255,36 338,58 314,64 1344,06 1258.00 1258,00 538,00 262,00 255,00 194,00 272,00 256,00 1£Sovereignalt 1£SovereignElizabeth II Geldmarktsätze 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez Geidmarktsätze um Handel unter Banken am 36 8 Tagesgeld 5,0-5,1 Prozent; Monatsgeld 5,45-5,55 Prozent; Dreimonatsgeld 5,65-5,8 Prozent. Privatdiskontakter am 30. 8.: 10 bis 29 Tage 2,53G/3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/2,40B Prozent. Zsüdafrikanische Rand Kröger Rand, neu Maple Leaf 1139,00 Diskontratz der Bundesbank am 30, 8.: 4 Prozent Lombardzatz 5 Prozent Außer Kurs ge 2ên \*} davon 124 Verkaulsoptionen = 6450 Aktien. 261,00 219,00 213,00 1055,09 212,00 331,74 278,16 271,32 1271,10 264,49 142,50 597,36 20 Goldmark Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. August 1883 auf Zinsstaffe) in Prozent jährlich in Klammera Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdarer: Ausgabe 1982/11 (Typ A) 4.25(4.25) - 6.50 (5.35) - 8.25 (6.25) - 9.00 (6.87) - 9.25 (7.27) - 9.75 (7.51). Ausgabe 1983 12 (Typ B) 4.25 (4.25) - 6.50 (5.37) - 8.25 (6.32) - 9.00 (6.93) - 9.25 (7.31) - 9.75 (7.62) Pharwierungschafter des Bandes (Renditen in Prozent). I Jahr 5.81 2 Jahr 7.03 Bandesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 8.00, Kurs 100.00, Rendite 6.80.



2,880 2,3520 2,3840

2.934

2,3710

Alles in Hundert; 1) 1 Phind; 7: 1000 Lire; 3: 1 Dallar; 4: Kurse für Traiten 60 bis 90 Tage; \*) ischt amtlich notieri. \*\*) Einfuhr begrenzt gestattet.

0,10 2,30 2,28 2,28 2,05

2,38 2,30

Ostmarkkura am 30. 8. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Anksuf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Anksuf 18,50; Verkauf 22,50 DM West.

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Hochstkurse im Handel un
ken am 30. 8., Redaktionsschiuß 14.30 Uhr:

US-5

Monate

Monate

10½-10½

5½-5½

6 Monate

10½-10½

5½-5½

12 Monate

Mitgetellt von: Deutsche Bank Compagni
cière Luxembourg, Luxembourg.

3 Monate 6 Monate 12 Monate Mitgetellt cière Luxer

20franz, Franken, Napoleon\*
20franz, Franken, Napoleon\*
100dsterr, Kronen (Neuprägung)
20dsterr, Kronen (Neuprägung)
10dsterr, Kronen (Neuprägung)
10dsterr, Dukaten (Neuprägung)
10dsterr, Dukaten (Neuprägung)
10dsterr, Jukaten (Neuprägung)
10dsterr, Jukaten (Neuprägung)

1 Verkauf inkl. 14 % Mehrwertster ") Verkauf inkl. 7% Mehrwertsteuer

110,00

489,00 116,00

155,04

str 44-4% 44-4% 4%-5 4%-5 Finan-





# Jeder Weltrekord hat seine besonderen Qualitäten.

Wenn ein Mercedes einen Weltrekord aufstellt, dann hat das seinen besonderen Grund: Wir wollen testen, wie weit uns neue Ideen und Entwicklungen zu verbesserten Lösungen führen, die dann, wenn sie sinnvoll sind, in die Serie übernommen werden können.

Nehmen wir zum Beispiel den Mercedes C III, der vor einigen Jahren nicht weniger als neun Geschwindigkeitsweltrekorde gebrochen hat, mit einem Motor, der im Prinzip heute in jedem unserer Turbo-Diesel-Modelle läuft.

Und warum?

Weil wir wissen wollten, wo die sprichwörtlichen Dieselqualitäten ihre Grenze haben – und wie weit man sie noch weiter verbessern kann, zum Beispiel durch Turbo-Abgasaufladung oder eine günstigere Aerodynamik. Ein anderer Weltrekord, bei dem es nicht um Geschwindigkeiten, sondern um Sparsamkeit ging, wurde von unseren jüngsten Mitarbeitern aufgestellt, die bei uns noch mitten in ihrer Ausbildung stehen. Das von ihnen gebaute Gefährt verbrauchte

nicht mehr als 0,0778 Liter Dieselkraftstoff auf 100 km. Das hatte vorher noch niemand geschafft.

Ein Rekord, der sicher auch dazu beiträgt, die Automobilbauer unserer jungen Generation für ihre späteren Aufgaben zu begeistern und ihre Fähigkeiten herauszufordern.

Den jüngsten Weltrekord\* stellte vor wenigen Wochen der neueste und sportlichste Mercedes auf: Der 190 E 2.3–16 fuhr auf einer 50.000 km-Marathon-Strecke in Nardo (Süditalien) eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 247.939 km/h.

Und warum das?

Um die Zuverlässigkeit dieses Modells, das im nächsten Jahr in Serie gehen soll, auf eine besonders harte Probe zu stellen. Um zu beweisen, daß Sportlichkeit auch erreicht werden kann, ohne dabei auf andere wichtige Tugenden eines Serienfahrzeuges zu verzichten.

Eine solche Leistung ist nur möglich, wenn alle Funktionen in sich technisch perfekt und zuverlässig sind und untereinander in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

Wie bei jedem Mercedes.

Darum muß diesen Test in ähnlicher Form bei uns jeder neue Mercedes bestehen, bevor er in Serie gebaut werden darf.

Wenn wir solche Rekordfahrten machen, dann geht es uns nicht darum, Trophäen zu gewinnen, sondern Erkenntnisse.



Daimler-Benz Aktiengesellschaft.

| Popular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VERZINSLICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WERTPAPIERE / B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÖRSEN UND MĀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIE WELT - Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02 - Mintwoch, 31. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1983                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ## Particles Carleiner    100.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bogl. 82 11.92 56.8 105.8 96.8 7-4 dgl. 83 1.93 195.3 103.9 96.8 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 195.3 1 | Rente  Der in den USA weiter schw das Wachstum der Geldmer Ruhe kommen. Nachdem zu punkte zurückgenommen v 0,40 Prozentpunkte. Bei de Zinssituation angeglichen. Neue Namens-Pfandbriefe Auslandsanjelhen lagen im  M 5½ Bryt Main et 14 8 6 90. Ft 2 7 60. Ft 2 8 90. Ft 2 8 90. Ft 2 8 90. Ft 2 8 90. Ft 3 8 90. F | The Weiter all rache Bormarkt, cine Folge and in den USA, ließ den de chon am Vortag öffentliche varen, erlitten sie am Diemen Brancherfen werden dwar bei ihnen Kutzelnbuße waren mit Brachten bis zu app behauptet.    Br. 8% ogt Pt 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unglinstiger Nociniciston Ober utschen Rectements nicht zwe Anleiben bis zu 0,80 Prozentstog weitere Einbosen bis zu in Rendite der verönderten bis zu 1 Penkt veronschte.  8 8,66 Prozent erfachtlich. DM-  1 1 Sammys. P 21  1 1 Sammys. P 25  2 1 Sammys. P 21  3 1 S | F 8 Chart. Histo 71 7% Cost. Gum. 71 6 Dr. Texaco 84 6 Galause, 64 99.251 99.257 99.257 99.257 99.257 99.257 99.256 99.257 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.256 99.25 | Privatplezierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AUSIANCE    10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sche Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| F 7% B.Obl. 78 5.1 1284 100.8 8 8 dgt. 80 5.2 265 101.3G 101.3 97.4 dgt 80 5.3 285 101.3G 101.3 101.3 97.4 dgt 80 5.3 285 101.3G 102.8 84.4 dgt. 80 5.4 285 102.6 81.4 dgt. 80 5.7 6.8 5 101.4 dgt 102.8 84.4 dgt. 80 5.7 6.8 5 101.4 dgt 101.1 77.4 dgt. 80 5.8 8 8 6 102.8 107.7 107.4 dgt. 80 5.8 107.7 107.8 107.8 107.8 107.7 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 1 | 8 dgl. 72 7/2 dgl. 83 83 84.800 84.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 854.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 855.8000 855.8000 855.8000 855.8000 855.8000 855.8000 855.8000 855.8000 855.8000 855.8000 855.8 | 7 dgi Pri 143 8% dgr Pri 191 7 dgi Rol 113 9 dgi Rol 217 9 dgi Rol 217 9 dgi Rol 218 9 dgi Rol 218 9 dgi Rol 218 9 dgi Rol 218 9 h ggi Rol 218 9 dgi Rol 192 8 dgi Rol 193 8 d | 8 dgl, PS 1 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100, | D   CILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 496 Canert Inc. 77 379 Cas. Camps. 79 399 Cas. Camps. 79 396 Cas. Camps. 79 396 Cas. Camps. 79 396 Cas. Camps. 79 397 Cas. Camps. 79 396 Cas. Camps. 79 397 Cas. Camps. 68 396 Trailbas Latr. 78 396 Signature 68 396 Trailbas Latr. 79 397 Cas. Cas. 78 398 Cas. 398 398 Cas. 398 398 Cas. 398 399 C | The Accoloration and State   Fig. 2   State   State  | E. Stations   174,5   175   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176    | ## Section   1970   1955   1970   1955   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   1970   197 |                                                        |
| Etwas schwächer te Gold- und Silbernotiel Botierte unverändert b Uneinheitlich und Kaka  Betreide und Getreideproduk Weisen Crospo (erbush) 23. 9. 22 Sapi. 22. 5 38 Dez. 410,50 40 Mirz. 426,50 42 Weisen Wirmpeg (can. 5/1) West Soard di. 29. 8. 28 January Wirmpeg (can. 5/1) Okt. 67,80 16 Dez. 152,30 18 January Urmpeg (can. 5/1) Okt. 67,80 16 Dez. 152,30 18 January Urmpeg (can. 5/1) Okt. 107,80 10 Okt. 107,80  | Second   Control   Contr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Second   S   | 284 50-285 50   284 50-285 90   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 50   285 00-285 5 | Section   Sect | Salar H & H Acissid   1222-30   127   Pubs H   Hodester   441,00-443,50   441,00-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-44   109-4   | 25.17.17.12.17.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19. |

Am 23. August 1983 verstarb unerwartet im Alter von 78 Jahren Herr

# Dr.-Ing. Friedrich Hentschel

Der Verstorbene hat sich als Technischer Direktor von April 1961 bis Januar 1971 um den Aufbau und wichtige Führungsaufgaben im Rahmen der Organisation Eurocontrol bleibende Verdienste erworben.

"Eurocontrol" Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, **Brüsse!** 

# 

# Kreditanstalt für Wiederaufbau

In der am 23. August 1963 vorgenommenen Auslosung der am

1 Dezember 1983 zum Nennwert zur Ruckzahlung gelangenden Inhaber-Teilechuldverschreibungen unserer 8% Anleibe von 1970

- 276 241/250 -(8 Auslosung)

ist dae Serie

gezogen worden. Als ausgelosi gehen samtliche Teilschuldver-schreibungen, die diesen Senen-Buchstaben tragen.

Die Einlosung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen er-lolg ab 1. Dezember 1983 kostentrei zum Nennwert gegen Em-reichung der nach der Nummemfolge geordneten Martiel und Bogenmit Zinsschein Nr. 27 il unter Beiftigung eines Nummern-verzeichnisses der Stücke in doppelter Ausfertigung an der klasse unseres Instituts und bei den bekannten Zantstetlen.

Die Verzinsung der einzulösenden, oben naher bezeichneten Die Verzinsung der einzuosenden, oben naner bezeichneten Tedschuldverschreibungen endet am Tage vor Fälligkeit. Die bis-lang noch nicht zur Einfösung vorgelegten Teitschuldverschrei-bungen der Senen "A". "D". "E". "F". "G". "H" und "J" können noch an unserer Kasse oder den bekannten Zahlstellen vorgelegt werden.

Frankfurt am Main, im August 1983

KFW Kreditanstalt Palmengartenskraße 5 - 9 6000 Frankfurt am Main 1



# HAMBURGISCHE ELECTRICITÄTS-WERKE AG

# Bekanntmachung

Unter Bezugnahme auf die Anleihebedingungen werden wir die restlichen Stücke unserer

7%%-Anielho von 1971 mit der Serie 2 - Wertpapier-Kenn-Nr. 365 832 zum 1. Dezember 1983 zum Nennwert zurückzöhlen.

Die Serie 2 umfoßt folgende Nummern: \$10ck 4500 über je DM 100,-\$10ck 5000 über je DM 500,-\$10ck 4500 über je DM 1000,-\$10ck 4500 über je DM 1000,-\$10ck 710 über je DM 5000,-\$10ck 710 über je DM 5000,-

Die Einförung der fälligen Schuldverschreibungen erfolgt vom 1. Dezember 1985 ob zum Nennwert gegen Einreichung der Schuldverschreibungen mit Zinsscheinen per 1. Dezember 1984 uff, bei nachstehend verzeichneten Zahlstellen und ihren Nieder-

Hamburgische Landesbank, Girazentrale; Commerzbank AG; Berliner Commerzbank AG; Bank für Gemeinwirtschaft AG; Bank für Handel und Industrie AG; Bayerische Vereinsbank; Deutsche Bank AG; Deutsche Bank Berlin AG; Conrad Hinrich Donner; Dresdner Bank AG; Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.; Vereins- und Westbank AG; M. M. Warburg-Brinckmonn, Wirtz & Co.

Mit Ablauf des 30. November 1983 härt die Verziesung der zum 1. Dezember 1983 fälligen Schuldverschreibungen auf. Der Betrag etwa fehlender Zinsscheine wird von dem Kapitalbetrag gekürzt.

ex: Per 1. 12. 1978 Stücke ous den Şerien 4, 5, 7, 8; per 1. 12. 1979 Stücke aus der Serie 6; per 1. 12. 1980 Stücke aus der Serie 10; per 1. 12. 1981 Stücke aus der Serie 3; per 1. 12. 1982 Stücke aus der Serie 9.

Hamburg, Im August 1985

**Dor Vorstand** 

# **GESCHÄFTSVERBINDUNGEN**

#### Führende Unternehmensgruppe der Bekleidungsindustrie in Fernost

sucht zwecks Erweiterung des Marktes in Deutschland die Zusammenarbeit mit einer

#### aktiven Vertriebsorganisation oder

dynamische freie Handelsvertreter

mit guten Kontakten zum Fachhandel. Zuschriften erbeten unter PM 46 879 an WELT- Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

# Flachdach - Werkhaile - Barage - Keller undicht?

AQUEX-Finssigfolic © DBP, bochelastisch, wetterbestandig, wasser-dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantie! Informationen durch

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26. D 7980 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Ortl. noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

# Existenzgründung mit einer

# Generalvertretung

Einige Verkaufsgebiete noch frei. Wir erwarten den Aufbau einer Vertriebs-organisation für beratungsintensive Produkte im Energiesparbererch. Eigenkapital erforderlich.

Kontaktaufnahme mit kurzer Selostdarstellung über Wolfgang von Bargen, Unternehmensberatung Postfach 60 52 41, 2000 Hamburg 60





# 

Wir sind ein langjährig erfolgreich im Markt eingeführtes deutsches Unter-nehmen der Kunststofftechnik, unsere Arbeitsgebiete sind

# Umweitschutz, Luftiechnik, Wärmerückgewinnung sowle chem. Apparate-, Behälter- u. Pumpenbau

Unsere Produkte sind in Industriebetrieben praktisch jeder Art und Größe eingesetzt. Neben chemischen und galvanotechnischen Unternehmen sind Firmen von der Automobil- bis zur Computerindustrie ebenso unsere Kunden wie Ingenieurbüros o. ā. Wir suchen jeweils einen

# selbständigen Handelsvertreter

- 1. Kassel/Göttingen (PLZ 34 und 35)
- 2. Berlin (West)
- 3. Großraum Hamburg Kiel Bremen (PLZ 2000)

Wir gehen davon aus, daß Sie unser Angebot zusätzlich zu Ihrem bisherigen Programm übernehmen, das grundsätzlich dazu passen

Unsere überdurchschnittlich interessenten Konditionen: Provision (für direkte und indirekte Aufträge) ist fällig bei Rechnungslegung; Gebietsschutz; technische Unterstützung durch das Stammhaus. Bitte senden Sie unserer Geschäftsführung zur ersten Kontaktaufnahme aussagefähige Unterlagen, die auch über ihr bisheriges Programm Auskunft geben.

#### Kunststofftechnik KG Postfach 11 48, 5210 Troisdorf

#### IHR VERLÄNGERTER ARM IN DEN USA Amerikanische Vertriebsges. (Inc.) bietet Unternehmen aus der Industrie Elektrik-Elektronic sowie Maschinen-Anlagenbau

eine Betelligung an.

Es werden 1 bis 3 Unternehmen geaucht, welche inegesamt ein Kapital bis \$ 350 000,- einbringen können. Nebst einer sehr lukrativen Flendits kann der Vertrieb eigener Erzeugnisse erwartst werden. Zur Zeit werden einige namhafte Unternehmen vertreten. Interessierts senden bitte ihre Zuschriften unter R 9257 an WELT-Vertag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

HONGKONG Gut eingeführtes, von erfahrenem Deutschen geführtes DMPORT / EXPORT Marketing Büro in
Hongkong kann neben bisherigen Kunden noch I bis 2 neue Kunden
für Aufgaben in Fernost annehmen. Geboten werden sachgemäße
Abwicklung von Ein- und Verkauf, Promotionen, Transportdoksmentationen, Warentontrollen, Terminiberwachungen, gefis. Kontenführungen, etc. Gefine erwarten wir Ihre Anfrage an:
EMAG Trade Services (HE) Lid. G. P. O. Box 4752, Hongkong

Kleines, gut eingeführtes

#### Touristik-Reisebüro (TUI-Agentur) in oberbayerischem Alpen-Luftkurort zu verkaufen.

Zuschriften unter U 9172 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Tischlerei

1000

HOTEL TOTAL BELLET

· 在 地位 \$2

4

nicht Werkwertretung für nortdent-ichen Bann. Montagen lehmen über-sommen werden. Wir sind auch an an-deren Branchen, Interemiert. chr. unter K 9120 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Emen.

# Deutscher Ingenieur in Johannesburg mit Kemnin's von Land und Leuis aucht Vertretimpes in Südafrika. B roeinsichtung inkl. Telex verhander Zuschriften unter Z 9155 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

The second of th

für den "Hoch- und Ing.-Bau" sowie für die Sparte "Schlüsselfertiges Bauen".

C 9114 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

The second secon

zufriedenstellen.

unserem Mandantenkreis. Ihre Schwerpunkte liegen im Straßen-, Hoch- und Ing.-Bau.

Wir sind eine überregionale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und zählen eine Baugruppe, die mit einer

Reihe von selbständigen Unternehmungen im gesamten Bundesgebiet und im Ausland tätig ist, zu

Für eine der Gesellschaften mit Sitz im Großraum Stuttgart auchen wir zum nächstmöglichen Termin -

Abteilungsleiter/Oberbauleiter und

**Bauleiter** 

Das Unternehmen ist seit vielen Jahren regional im Hochbau und im Tief- und Straßenbau erfolgreich

Für die ausgeschriebene Position denken wir an Ingenieure, die über entsprechende Erfahrungen und

Kontakte verfügen. Sie sollten entweder eine ähnliche Tätigkeit bereits ausgeübt haben oder sich

Die Dotierung sowie alle übrigen für solche Positionen üblichen Vertragsregelungen werden Sie

Bitte senden Sie ihre - zunächst nur kurzgefaßte - Bewerbung unter Angabe evti. Spertvermerke unter

tätig. Ein erfahrener Mitarbeiterstamm bildet die Basis für eine Ausweitung der Aktivitäten.

diesen Aufgaben aufgrund ihres bisherigen beruflichen Werdeganges gewachsen fühlen.

THE TRANSPORT WILLIAM TO

<u>betrifft:</u> bauherren, bauträger. architekten und unternehmer

beu-ing grad, selbatändig, 44 jahre, verh, übernimmt kurstristig aufgaben eines bau- oder projektleiters schlässelfertiger projekte aus dem wohmungs-, industrie- u. allgem. ingenieurbau sowie der altbansmierung kürzestmögl, bauzeiten u. erfolgt, kustenminimierung werden zugesichert, zehnjährige berutserfahrung im schlüsselfertigban sind nachweisbar, fundierte kenntnisse in akquisition, kalkulation u. abrechnung sind selbatverständich u. durch zeugsisse belegt, bevorzugter arbeitsraum: S. D. W. E. SN, AC, DU. sollten sie an einer kuntaktaufnahme interesalert sein, schreiben sie bitte unter W 9001 an WELT-Verlag, postfach 10 08 64, 4300 essen, oder ruten sie an: 02 11 / 57 97 73.

spätestens zum 1, 4, 1984 -

Importeur sucht Handelsvertreter die regelmittig den Fachbandel für Mal- U. Zeichenbedarf Es soll ein volles Market

von hockwert. Kunstölfurben ein geführt u. intensiv beireut werden Qualifizierte Interessenten hitter Qualifizierte Interessenten bitter wir um Kontaktsufnahme unter W 9174 an WELT-Verlag Postino 10 06 64, 4300 Essen.

Zweigstelle Schweiz Fr übernehmen für Sie: Import-/E-portsbwickung, Offertwesen, Au-ragsabwicking, Infraso, Meines Li-ger, Versand etn. Angebot/Anskundt: Pauseon, Patthoh 44, CE-5442 Fulfisheeh

#### Handelsvertreter

Raum Güteraloh, sucht Zwei vertretung, keine Versicherun eingef bei Stilmöbelhersteller: Zuschriften unter B 9157 au WELT-Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen.

Welsimporteur für trans, spen, und italienische Zugeinriften mit Freisen G 3118 an WELT-Verh 10 00 64, 4860 Ess

# ACHTUNG, INTERNISTEN

(auch Chefficate) laben: Sie Schwierigkeiten mit de Hanen sie Schwierigkeiten mit der Privatliquidation nach der neuen GOAT ich verkaute ihnen ein leicht zu handheitendes Programm für eines Personalcompatet. Anderungswün-sche hönnen berürksichtigt werden, such für andere Fachrichtungen. Angeb. u. N 5187 an WELT-Verf., Poett. 19 08 64. 4300 Emen. 10 08 64, 4200 Kasen.

stindischer Metallbaunerzer Schwerpunkt Leichtmetallfen ster-Fertigung im Raum Bon sacht finanskräftigen, mitsrbe-tenden

Tellhaber. Erforderliches Kapital DM 500 000,-Angeh. erb. u. L. 9121 m. WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

U.S.A. EINWANDERUNGSVISA Für Investoren, Unternehmer, Frei-beroffer, Gesellschaften, deren Mit-stbeller, Verwandte von U.S.-Bürgirm, Informationen: VIC Gasha? Widenmayerstr, 18/1-8000 München 22 Tel. (089) 229133 - Telex 5 216 534 infed

Für einen Dienstleistungsbetrieb in Norddeutschland suchen wir

tätiges Telikaber Erinderliches Kanital DM 500 000, - Hohe nachweistere

Interessenten wollen sich bitte u. T 8608 melden an WELT-Vering Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Dir Büre in Bremen Gut organisiertes Büro über-Terminabsprachen, Auftragtabwicklung, etc. Tel.: 94 21 / 32 00 39

1986 DM erforderi. isentanz für langiähriges in tional bewährtes amerikani sches Reiferverziegehmgsprodukt in den Gebieten Düsseldorf, Köln, Boan, Krefield, Aschen u. andere zu vergeben. Überdurchschnittl. Ein-kilmite filr solvente Handelsreprä-senbanten gewährleistet. Schriftl. Bewerbung an: Tyro-Care Vertrieb Faulhannste. 136, 5182 Warnelen

Übersetzungen

spun/deutsch/spen., geschäft! priv. Korrespondetz: übern. Re-Minning u. Gloria v. Paschloswii Witzlebenstr. 87, 21 Celle Tal. 8 51 42 / 5 45 48

Haggiolsyerizetar gestachi denkraist Geschenkertikaj-Bildetrahmenseerhäfta. recent Potorabnom mit vie

the Blico in Hannover miett eingerichtet, Sekretirin Plikreuchein, Pkw vorhanden. Angels, erh. uni: M 9123 an WEL7 Vering Postfach 1908 64, 4300 Essen

E. H. Golidammer, \$214 December Tel. 0 80 81 / 75 20

mit Auslieferungslager. Tech Kundendienst kann eventu übernommen werden. Habe mo-derne Lagerhalle effischl. Büro u. Fahrzeuspark sowie entste. Perengpark sowie entspr. Per-sonal. Enga Welsing Pf. 27 66, Paderborn,

Tel. 0 52 51 /7 25 29 o. 5 69 95

Greffsändler, Vertriebellen und Grefebsehmer für modern und Großebsehmer für moderne Jeans, und Sportswear bundeswelf gesucht.

Angeb. erb. unt. H 9119 an
WELT-Verlag, Fostfach 10 08 64,
4300 Essen.

Beigischer Kaufmann nach 10 Jahren in der HRD aus familisten Gründen zurlich nach Beigien, 44 J.; mabhängig, socht Vertreiung von deutschen Frama-Gebiet Hunde/Ino-u. Export. Periekt Französisch und Englisch in Wort und Schrift. Korrespondenz kann melleuterständlich in Deutsch geführt werden. Bürn, Telefon und Telex vorkanden. Augeb. erb. u. 8 1997 an WELT-Verlag, Postf. 1048 94, 4300 Essen.

Vertriebogroppe zucht Besträger od. Partner I. beszeite Spitzenobjek im Raum Timmendorfer Strand.

Aktive Setelligung sucht Dipl.-Kim., Mitte 30, langi Ext. als Geschäftsführer mitte-ständischer Unternehmen im Inpital DM 300 000., bevorsuger Standort Hamburg. Angeb. unter V 9173 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

# NGENIEURBAU

#### Architekten Dipl.-lag./lag. (grad.)

Wir planen und basen bis zur ochilo-nalfertigen Übergabe im Wohnungs-und industriebau. Seitständiget Ar-belten wird vorauspeatzt. Bei Eig-nung ist eine Führungspeattion zu

Wir bisten: gute Bezahlung, einen freundlichen Arbeitsplatz sowie ein an-cenehmes Betriebsteima.

ingenieurgésellschaft für Planung Baulanderschließung und Schlusseifertiges Bauen mbh 5202 Honnef Sieg 1 Deichstr 71 Telefon 522 42 7522

Die Große Kombination

# Stellenanzeigen

DIE • WELT WELT SONVIAG Wir sind bundesweit einer der führenden Hersteller von Aluminium-Rolladen und Kunststoffenstern für den nachträglichen Einbau. Arbeitsvorbereitung, Montage und Kundendienst für den norddeut-

schen Raum sind in einem Zweigwerk in Rotenburg/Wümme zusammengefaßt. Für die Leitung dieser Niederlassung suchen wir einen überdurch-

# schnittlich qualifizierten Techn. Kaufmann

mit dem wir die begonnene Aufbauarbeiten festigen und fortsetzen können. Deshalb sollte sich der neue Mitarbeiter vor allem durch unternehmerisches Denken und ein besonderes Maß an Verantwortungsbewußtsein und Initiative auszeichnen. Eine dem Anforderungsprofil entsprechende berufliche Praxis und Erfahrungen in der Führung von Mitarbeitern

sind unerläßlich. Wenn Sie diese sehr ausbaufähige und gut dotierte Aufgabe reizt, dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen einschl. Lichtbild, Gehaltserwartung und Angabe von Referenzen an

Ing. Blaurock, Bau- und Raumtechnik, Geschäftsleitung, Postfach 1705, 8740 Bad Neustadt/S.

seren Vertrieb möchten wir auf mosebene aufbeuen und suchen Wir schaffen as nicht mehr, daher suchen wir

#### Mitarbeiter

die es sich zutrauen, in einem Versicherungsmakterbüro die Kontakte zwischen Vermittler und zu unseren inländischen und auslandischen Koope-rationspartnern herzustellen. Die Dotierung ist leistungsbezogen. Tel. 02 41 / 2 15 05

Versicherungskonter R. Sieben KG Holzgraben 8, 5100 Aachen

# TO THE STEEL STEEL

#### VERTRIEBSLEITER

Mitte 40, ied., langj. Anslandserfahrung in ltd. Funktionen a. d. Verkaufs- u. Marketingsektor b. intern. Industrie-Konzernen, zu-letzt Spartenleiter b. Chemie-Untern. in der BRD, perf. span., port. u. engl. Sprachk, sucht neuen Wirkungskreis, a. im Ausland. Angeb. erb. unter Z 9111 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen

Dynamischer, leitender Bankkaufmann Proturist, weibl., 41 J. sucht berausfordernde Führungsposition in Bank, Handel, Industrie Langilbrige Erfahrung im gesamten Antienbandelsbereich, Antiendakre-ditgesebäft, Akquisition, Auslandserfahrung. Sprachen: Englisch, Fransön Ansenhandelsbereich, Anslandskre-rfahrung, Sprachen: Englisch, Fransi-Spanisch Angebote unter P \$168 an WELT-Verlag Posts 10 08 64, 4300 Essen.

Ausibilder und Springreiter mit Erfolgen bis zur schwersten Elsse. Erfahrung in Austildung. Perstneiweren u. Organisation, spricht perf. deutsch, engl., spanisch u. portogiesisch, z. Zt. Leiter eines Reiteinbs in Brasilien, sucht neuen Wirkungskreis in Europa. Nach Möglichkeit in einem Privatstall m. guten Pferdemnierial, Landes-Pferdematerial, Landes-band od. Verein m. Turnis-

rambition. Zuschriften erbeten unter A 9156 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4500 Essen. cht für sich adäquate Position u. ertranensstellung zum 1, 10, 1983.

Tel: 0 41 92 / 65 96 techn. Kaufmann (44) sucht neuen Wirkungskreis im Außendienst (Hamburg/Schles-

Angebote erbeten unter PZ 46 887 an WELT-Verlag, Post-fach, 2000 Hamburg 36,

Innoncrehitoktin BDIA 30, selbständig, sucht neue Auf-gabengebiete, auch in freier Mit-scheit, im Ramm Hanburg. subelt, im Raum Hamburg.

Zuschr. erb. u. PA 45 899 an
WELT-Verlag. Postfach,

2000 Hamburg 36.

# Realschullehrerin

40 J. led., engl/französ., Fremd-sprachenkurrespondentin engl-französ. und Übersetzerin eng-lisch, IHK-Zeugnisse, sucht Ti-tigkeit an Privatachule od. als tigkeit an Privatscause on Ubersetzerin baw. Fremdspra-chenkurrespondentin. Raum Norddeutschland bevorzugt. aber nicht Bedingung Zuschr. erb. u. F 9161 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Zuverlässiger, umsichtiger Fahrer Mitte 40, PS III, sucht Dau als Cheffshrer.

# Angebote unter X 9109 an WELT-Verlag, Posti. 10 08 84, 4300 Essen.

(Werbe-Design)

33 J. seit 10 Jahren in den
titig, kehrt nach Deutschland
å und sucht neuen WirkungsZusammenarbeit mit bestehender New Yorker Agentur u. Antonitumg vielfültiger USA-Kon-takte möglich. Angeb. unter PW 48 898 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 35.

Moschinenschlosser 23 J. AB- u. Schutzgas-Schweiß-kennin, Montageerfahrung i Über-see, sucht sicheren Arbeitsplatz. Zuschriften u. T 9630 m WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

#### Staati. anork. Erziekerin

21 J., Examen August 1983, sucht adâquate Tätigkeit bei Behörde, Kommune oder Familie mit Kindern.

Angebote erbeten unter Y 9110 an WELT-Verlag Post-fach 10 08 64, 4800 Essen.

Privat-Chautieur vertraut m. Haus- u. Gartenar-beit, sucht neuen Wirkungskreis mit Unterkunft.

Zuschriften unter V 9022 an
WELT-Verlag, Postiach 10 06 64,

4300 Essen.

Longj. Icim. Führungskraft (Prihmist), Pensionir, 63 J., möchte eine inferessunts Antjabe in Hamburg über-nellenen, Ang. erb. u. W 97109 an WELT-Verleg, Pont. 10 00 66, 4300 Ensen.

Diplom-Kaufmann Controlling-Kenntnisse, sucht Angebote exb. u. U 8999 an WELT-Verlag, Post 10 08 64, 4309 Essen

# Schiffsing.

Handelsvertreter
init guten Kootakien zu Kuminstudios,
Eisenwaren, Koot- und Warrenbäuter.
Des Vertriebeprogramm umfaßt Kamine, Ofen und Zubehör.
BIG GmbH, Sorbenstraße 35

2000 Hamburg 26 Telefox 0 40 / 2 50 45 60

34 J., in ungek Position, lang! Be-rufserf., Englisch-Kenntnisse, sucht neuen Wirkungskreis am Land. Ang. erb. u. T \$171 an WELT-Veri Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Verkaufsleiter Bauelemente op-Verklinfer und -Organisato n Innen- und Anßendienst such ndierte Position in leistungsfähl fundierte Position in leistungsfähl-gem Unternehmen.

Ang. n. S 9170 an WELT-Verlag Postf. 19 08 84, 4300 Essen.

Sekretőrin/Assistentin Sekretuinn/Assistentin abgeschi kim. Lehre, Deutsch, Engi., Portug (deutsch-engi. Ste-no), mehrj. Auslandsaufenthalte, sucht neuen Wirkungskreis im Raum Hamburg. Ang. u. N. 9123 an WELT-Verlag, Poetf. 10 08 64, 4300 Essen

Ältere alleinstehende Frau o. jün gere alleinst. Frau mit Kind als Haushaltshilfe für große Familie mit 4 kl. Kindern mit Familienanschluß ge-

#### Stuckenbrock, Tel. 0 52 57 / 38 83 Secretary/Assistant 3 years commercial apprenteice ship German/English/Portugues

(German/English Shorthand), se-veral years abroad is looking for an interesting job.

Ang. v. E 9116 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

# Kfz-Mechaniker

24 J., Liew- und Staplereriah-rung sucht entsprechende Tätigrung, sucht entsprechende keit im Ausland. Tel. 0 52 22 / 6 17 41

Groß- und ledustriekaufmann 43 J., aucht Tätigkeit als Ge-schäftsführer oder Marktleiter im Raum Süd. Erfahrung im Ein-und Verkauf sowie in der Wer-

bung vorhanden. Ang. v. D 9115 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen Ital. Betriebswirt

fließend Deutsch in Wort und Schrift, EDV, sucht Stellung im Tel. 0 22 55 / 45 14 Controller

Dipl-Volkswirt, 37 J., langi, Erf. in Be-triebswirtschaft. Unternehmenspla-ming Rechnungswesen, Organisation and Berichtswesen sucht neuen Auf-Ang. u. R 9169 an WELT-Veri., Post

Patentinbaber AGW befahren, Alter 37 J., sucht Anstel-hing als nautischer Offizier in der Großen Fahrt: Z. Zt. Kleine Fahrt. Angeb. erb. u. PP 46 900 WKLT-Verl., Postf., 2 Hamburg 36.

Allroundkaufmann Mitte 30, Dipl.-Kim., langj. Erl. ah Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen im In- und Ausland mehrsprachig, su adaquate Stel-hing zum 1. 1. 34 nach Möglichkeit im Grofraum Hamburg. Angeb. unter X 9175 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kavím. Angestellter 44 Jahre, ledig, sucht allgemein Bitrogroeiten im Lebensmitte Genußmittel-Großbandel schriften erbeten unter L 9165 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Vertriebsleiter

42 J., Betriebswirt, prakt. Erfahrun-gen in Industrie u. Handel, sucht neuen Wirkungskreis im Raum HH. Schwerpunkte: Verhandhungsgescher Jurchestungsvermögen u. Führungseigenschaften. Teilnahme en Management- u. Verkaufsschu-hingen. Kenntnisse in Einkauf u. Materialwirtschaft. Angeb. u. PS 46902 an WELT-Ver-lag, Postfach, 2000 Hamburg 36



#### Führungskraft-Lagerwirtschaft

54, Industriekaufmann, umfassende Kenntnisse der Materialflußund Ablaufgestaltung in einem Hochregal-, Paletten- und Langgutlager, langjährige Erfahrung im gesamten Lagerbereich unter Anwendung der EDV (Wareneingang, Einlagerung, Kommissionierung, Lagerverwaltung einschl. Führung der Mitarbeiter); sucht verantwortliche Aufgabe.

Auskünfte erteilt: Frau Rudolph Fachvermittlungsdienst Bremen, Außer der Schleifmühle 4 2800 Bremen 1, 28 0421/320249, FS 245910

# Schweden

Unternehmensberater - Maschinenbautechniker - 53 Jahre, deutscher Geburt, mit schwedischem Abitur und schwedischer Dipl.-Ing. (Civ.-Ing.), wohnhaft in Stockholm, seit 28 Jahren in der schwedischen Industrie in leitenden Stellungen tätig, sucht neue Aufgaben in Skandinavien, gerne auf freiberuflicher Basis. Englisch und Deutsch perfekt in Wort und Schrift, gute Kenntnisse auch in Französisch und Italienisch.

Zuschriften erbeten unter V 9000 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Leiter des Finanz- u. Rechnungswesens (Accountant)

z. Zt. in einem amerikanischen Komzern (Ol) tätig. 19 Jahre Berufserfabrung im nationalen u. internationalen Unternehmen: Getränkelndustrie u. Bandel, Kaufhäusern, Im- u. Export von Fleisch/Öl, Schwerpunkt: Finanzen, Buchhaltung (G. u. V./Bilanzen, Steuern), Verwaltung, Organisation. Kemutolsse: EDV: Klenzie 6000, Philips P 354, IBM 34; Buchhaltung allein verantwurtlich, mit Erfolg auf ein Philips-Computer-System umgestellt u. Personal eingearbeitet. Gute Englischkenntnisse; div. Geschäftsreisen ins Ausland, sucht zum 1, 10. 63 neue Führungsposition.
Angebote unter PR 46801 am WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 35

# **3 Kripo-Oberkommissare**

Angehörige des MEK/SEK, suchen adän. Wirkungskreis oder über-nehmen Aufträge. Geboten werden umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen: Observation, Technik, Personen- und Begleitschutz, Nahkampf- und Schleßsusbildung, Sicherheits- und Gefahrentrai-ning (Kfz). Zuschr. u. P 9256 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

2 Männer, 40 und 26 Jahre

seit längerem nachweislich unverschuldet beschäftigungslos, wollen nicht welterbin den Amtskassen zur Last fallen und suchen – nach men weiterin den Amiskassen zur last labet und sichen – hate Möglichkeit im Großraum Frankfurt – Beschäftigung jeder Art, ganz gleich, ob kurz- oder langfristig. Gute Kenntnisse in Dienstleistungs-arbeiten bei absoluter Zuverlässigkeit – beispielsweise Gartenpfle-ge, Wartungsarbeiten, fachgerechte Renovierung, Botendienst, Ein-känfe, Bebördengänge, Schreibarbeiten, hilfsweise Alten-oder Krankenoflege. Krankenpilege. Frdl. Zuschriften erbeten unter PR 46 882 an WELT-Verlag, Post-fach, 2000 Hamburg 36

# VERKÄUFER

40, 15 J. Außendienst, ungekündigt, Vertrag bis 31. 12. 83, Umsatzführer i. Unternehmen, VK-Erfahrung i. Propaganda, Dienstleistung, Investition, sucht VK o. Orga-Aufgabe i. techn. o. elektron. Bereich, PLZ 5 als Angestellter o. HV.

Zuschr. unter Z 9287 an WELT-Verlag, Postfach 19 08 54, 4300 Essen.

# Rechte Hand eines Unternehmers

Unternahmersohn, Techniker, 33 Jahre, verh., mobil, flexibel, 8 Jahre leitend im etterlichen Betrieb (Baubranche 60 MA/30 Mio.) mit den Schwerpunkten Vertrieb, Projektieitung, BWL tätig. Fließend Englisch (Auslandserfahrung), sucht neue Interessante Aufgabe mit viel Selbständigkeit und Engagement, u. U. mit finanzieller

Kontaktaufnahme bitte über Herm Eberhard **Prüfer** EGOR Deutschland GmbH, Kronprinzenstraße 62 4000 Düsseldorf 1 – Tel.: DZ 11 / 37 46 91

Kultivierte Dame mittleren Alters, mit Binfühlungsvermögen, viel Geduld und Wärme, sucht verantwortungsvolle Aufgabe im Bereich

# Betreuung – Pflege – Gesellschaft

Mehrjährige Pflegeerfahrung, Referenzen aus angesehenem Hause vorhanden. Bevorzugt Raum H. HH, nördl. Niedersächsen, gern auch

Ang. u. F 9117 an WELT-Vering, Postf. 10 08 84, 4300 Essen

# Verkaufsleiter

Bin 45 Jahre, suche neue Aufgabe im Bereich Elsenwarengroß- und -einzelhandel sowie Baumarkt.

Ober 20jahrige Berufserfahrung in leltender Position. Beste Kontakte zu allen wichtigen Handelspartnern, Verbänden u. Zentralen im ganzen BGB u. angrenzenden Ausland.

Angebote unter S 9258 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

IFTSVERE NOUNCE

buterne herensgrupe mesingustria in fem

Mark Control of the C HAN THE STREET

Marin Harris

# 13% Bankbuch in Dänemark

Ohne Kündigung ..... 9% p.a. | Max. Einlage (laut den 1-mon. Kündigung . . . . 10% p.a. Währungsvorschriften) 2-mon. Kündigung . . . . 12% p.a. D.kr. 300,000,-3-mon. Kündigung ... 121/2% p.a. etwa DM 83 500,-12-mon. Kündigung ..... 13% p.a. 1-2-jähr.vertragl.Einl. 12% p.a. 2-5-jähr.vertragl.Einl. 1212% p.a.

Warum sollte man sich mit weniger begnügen, wenn man bis 13% p.a. erreichen kann.

So einfach ist es Wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an uns, und wir

werden Ihnen sofort ausführliches

Informationsmaterial zuschicken.

Bendix & Co. Bank-Aktieselskab Filosofgangen 15 DK-5000 Odense C Tel. +45 9 14 41 42 Teles: 59 741 bendix dk

Sie sind immer bei uns willkommen in der Stadt von H.C. Andersen,

Undichte Hallendächer? Dauerhafte Dachabdichtung durch Qualitätsbeschichtung, Lang-zeit-Garantie! lad.-Vertr. Klaus Tuschewitzki, Rottkompstr. 33, 4724 Wadersich 3

2 absoleverlustige Juage Mänmer suchen Job im In- oder Ausland. Tel. 98 41 /5 49 62

Samoy and Japanese Spitz, Pupies for sale. Nancy Haakonsen, N-3710 Siljan

Nostalgie-Druckmaschine Stoppzyfinderschnellpresse, ca. 80 Jahre, druckbereit, für Schnellent-



Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. - Prásidium -

Alfredstraße 73 4300 Essen 1

# 

#### PRIVATES KAPITAL

zur einer soliden, stillen Beteiligung in der Wachstumsbranche - Computer-Dienstleistungen - gesucht. Auch kleine Tranchen ab DM 10.000,— bringen interessante Rendîten. Die Firma ist gut eingeführt. Technische Ausstattung und Auftragslage sind optimal. Die Mitarbeiter sind fachlich hochqualifiziert. Dies bietet eine sichere Grundlage und Garantie für eine Rendite von 9 - 11 % p.a. je nach vereinbarter Laufzeit. Provisionsfrei für den privaten Kapitalgeber.

> Andrea Silke Mann Immobilien GmbH

Werderstraße 26, 7570 Baden-Baden Telefon (07221) 33061

#### ZENTRALSCHWEIZ (Samersee) FERIENWOHNUNGEN

zu verkaufen, an ruhiger und sonniger Lage in Seenähe, mit herrlicher Bergsicht. Solide Bauqualität, rustikale Ausführung, praktische Grund-rißeinteilung. Genehmigung für Ausländerverkauf vorhan-

Preise: von Fr. 250 000.-bis Fr. 420 000.-

Investieren in ein Paradies

Anfragen unter Chiffre 25- VP 43, Publicitas, Postfach,

# VERKAUF (auch in Raten) oder VERMIETUNG **BESTE WOHNLAGE FRANKFURT-NW**

Wohnhaus mit Einlieger-Wohnung

Wohnhaus mit bis ca. 120 m<sup>2</sup> Praxis Gemeinschaftshaus (10-12 Personen)

Wohnhaus für 3 Familien (nach Dachumbau)

1) Keller: Heizzaum + absolut trockene 100 m² party-, Arbeita-, Abstall-Räume

cho8 (derzettig): 35 m² möbl. Appartement + b) 75 m² Einlieger-Wohn mit Sonnen-Sitzpietz + c) 20 m² Waschlüche + Abstellraum + d) 26 m² Garege oder: Zusammenfassung a) + b) + c): zu 4/5-Zimmer-Erdgeschoß-Wohnung oder: zu 6-Zimmer-Praxis mit gesondertem Außen-Besuchseingang + Kellerzugang oder: zu einzelnen Schlaf-/Studier-Zimmem mit Duschbädern (4-6 Personen)

3) Hauptgeschoß (= 1, Stock von vorn = Erdgeschoß vom h\u00f6heren hinteren Garten): 170 m² (Tag-)-R\u00e4ume einschl. Schwimmhalle (50 m², 8 m Beckeni.). Kachelofen/offener Kamin. Ein (2) Raum auf Wunsch Besucher-Zugang direkt von Erdgeschoß-Praxis. Zugang Garten \u00fcber 30 m² teilgedeckte Sonnen-/Schatten-Terrasse. Bad-Einbau Vorbereitet.

4) Öbergeschoß: 85 m² Schlafräume mit 2 Bädern (teilw. schräg). Anschlüsse für weiteres. Bed oder Küche. Eltern-Schlafraum mit Belkon auf 30 m² ohne Schräge vergrößerbar.

 Dachgeschoß (Ausbeu): 25 m² Schlafraum + Bad für 2 Pers. (2 senkr. Wände). Aufgrund Schätzung durch vereidigten Sachverständ.: Verhandl-Basis Kaufpreia 1,3 Mio. DM einschl. 876 m² Grundstück, Mietpreis entsprechend. Auf Wunsch Vermittlung (Tell-)Mieter für Erdgeschoß + Schwinznhalle. Tellen Sie ihren Raumbedarf schriftlich mit: AGENTUR HELFSGOTT, Rhönstraße 64, 8457 Maintal 2,

**HORIZONS 2000** HORIZONS ZUU

sucht Agenten, um eine einmalige Anlagemöglichkeit in erstklassigem Agrarland anzubieten,
mit außergewöhnlich hohem mittel- und langfristigen Einkommen. Projektiertes jährliches
Einkommen über 50 % während
Jahrzehnten. Erste Investitionsphase termingerecht abgeschlossen. Mindesteinlage \$ 12 500,-..
Material steht in Englisch, Französisch, Deutsch oder Arabisch
zur Verfügung, Für weitere Auskünfte: Sie geben die Idee, wir das Kapital und das organisatorische Know-how - im Rahmen einer fairen Partnerschaft. Wir suchen Partner mit

# innovativen Ideen

die wir gemeinsam mit Ihnen zur Marktreife weiterentwickeln und im Markt etablieren wollen.

Bitte, senden Sie detaillierte Unterlagen und Ihren konkreten Kapitalbedarf unter G 9228 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# BREMEN - Zentrum

(gegenüber C&A) Geschäftshaus - Baujahr 1960 - zu verkaufen, gewarblich: Keller – Erdgeschoß – 1. Obergeschoß, je ca. 100 m², außerdem: 4 Wohngeschosse, Fahrstuhl; Ecklage, ca. 20 m Schaufenster. Forderung: DM 2.8 Mio. (VB); sehr gut geeignet für Banken, Versicherungen o. ä.

Immobilien Neteler, Telefon 0 44 71 / 44 44

Von Privat an Privat Hamburg

Sofort beziehbares, gediegenes, behagi. Zuhause i beliebter Wohngegend, 80 m² Wohnr. in 2 Ebenen m. Kamin, 3 weltere Räume inkl. Embauschränke. Südterrass Zuschriften erbeten unter V 9217 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200 Essen. grofiz. Schwimmhalle, Sauna. DM

imalige Gelegenheit! Grundstück auf Grand Bahama

ca. 1800 m², 30 m befestigte
Wasserfront, beste Lage auf
der Insel, vollerschlossen mit
Wasser, Strom, Telefon,
Kabelfernsehen
Gute Kapitslanlage oder Elgennutzung, aus Krankheitsgründen zu verkaufen Preis:
US-Dollar 30 000,
PKW u. Fernschreiber kunn in
Zahlung genommen werden.
Angebote unter P 3212 an
WELT-Verlag, Positisch
10 08 64, 4300 Essen.

**Einfamillenhaus** in erstklassiger Wohnlage (Min-ster-St. Mauritz), Baujahr 74, mit

Näheres unter A 9222 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Vertriebsgesellschaft tir steuerbeginst, Immobilien von Ob-ekten im Minchner und Frankfurter Raum v. seriösen Initiator gesucht. L. B. HAUBETREUUNG GMEH Ecemerat. 23, 3000 Minchen 40 Tel. 0 89 / 34 50 51

Ingrid Vahle - Vermö.-Berat ab 15 % Zinsen p.a.
Zuschriften unter S 9214 ar
WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen.



gen ab DM 125 000,-. Be-ratung auf der Insel am 31. 8. und 3. 9. 1983 ab 14 W. H. JANSSEN HMMOBRLIEN

2970 Emderi Telefon (04921) 25101 W. H. JANSSEN Ihr Partner seit 1967

Friedr.-Ebert-Str. 68-71

Der große, überregionale und internationale Markt für Grundstücke, Häuser, Geschäfte, Betriebe. Kapitalien:

Die Große Kombination Immobilien-Kapitalier DIE • WEL WELT. SONNTAG

Kurfürstendamm 61, 1000 Berlin 15, Telefon 030 / 88 99-1

Das ist die wichtigste Studienhilfe, die Sie Ihren Kindern ermöglichen können - Grundlage für ein erfolgreiches Studium: Sofort beziehbare Eigentumswohnungen, Bei uns jetzt vorteilhafter als mieten.

1. Der Wert von Wohnungseigentum ist bisher jedes Jahr gestiegen. Alles spricht dafür, daß diese Entwicklung anhält.

Steuern sparen durch 7b-Abschreibung, soweit noch nicht ausgenutzt

Jederzeit Wiederverkäuflichkeit

4. Keine Maklerprovision, da Elgentümerverkauf 5. Erwerb auch ohne Eigengeld möglich

Zimmer- Wohnfläche Kaufprets Eigengeld DN. vorhanden Berlin-Neu-Westend erlin-Charlottenburg Berlin-Rudow 6 900,-Serlin-Schöneberg 5 400,--5 700,--Berlin-Spandau Berlin-Lichterfelde West Bertin-Tempelhof Berlin-Tiergarten Berlin-Volkspark Rehberge Ca. 38 Berlin-Wilmersdorf 29 000,-Berlin-Tegel

Selbstverständlich haben wir auch größere Wohnungen im Angebot. Rufen Sie uns unverbindlich an!

# Der Partner, dem Sie vertrauen können!

Graubünden / Schweiz Wir verkaufen in

Berlin-Neu-Westend

Berlin-Lichterfelde West

Berlin-Tegei Berlin-Wittenau

Berlin-Spandau

BRIENZ

ei Lenzerheide an ruhiger, son-niger Lage

51/2- bis 5-Zima Chalets (Housteile)

Berng ab Herbst 1983

Auskinste durch

ACCORD AG Wiesentalstraße 83

CB-7000 Chur/Schweis

#### UNVERGLEICHLICHE KULTURANLAGE im Söden von Getland/Schweden om Meer

99 500,-99 500,-129 000,-

14 700-

9 000 -

12900-

Gemnine Enliurgebäude mit großen Arbeitslohalen, Ateliers und Wohnstätten für des ganze Jahr hindurch. In den Jahren 1963-69 von einem namhaften Kinstler/Pädagogen pietätsvoll restauriert. Die Fußbodenfläche des Hauptgebändes beirägt etwa 500 m², die des Filigels etwa 125 m². Hoher Standard. Naturbaupiatz, etwa 20 000 m², angrenzende Wiesen, Heide und Meer. Komplette Beschreibung mit Bildmaterial auf Wunsch. Preis: DM 280 000—

istlicksmakter Rengt Terfelt, Tel.: lat. + 44 \$ 26 29 60

Direktkauf in den USA

Der Nordweiten des Stautes Arkansus gebört zu den reinvollsten, naturbeisssenen Landschaften der USA. Eine gesunde Umweit (Seen, Filisse, Wilder und Farmen) mit kontinentsiem Klima lädt ein zum Leben, Arbeiten, Ferien zu machen oder in Pension zu geben.
Hier Ishmen Sie preiswerte Grundstliche aller Größen und Lagen erwerben. Die Firma läcking Resity inc. (staat) zugelassen) bietet ihnen vom 10. bis 13. September in Homburg Gelegenbeit zur infarmation, Berstung und einem pensionleinem Gespräch.
Mr. Joe McChing erwartet Bres Antwort under N 9211 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 84, 4300 Essin, mit Terminwunsch, die umgestend istellighomisch besonkennigt wird.

# Bendzko Vermiefete - Eigentumswohnungen

Zahlen Sie mit sofortiger Wirkung weniger Steuern!

Durch den Erwerb von vermieteten Eigentumswohnungen – mit wenig Eigengeld – kommen mehrere Stevervorteile

Fragen Sie vns nach detaillierten Unterlagen, und lassen Sie sich Ihre monatlichen Vorteile errechnen.

Berlin-Lankwitz, Komponistenviertei

1 Zimmer, Balkon, ca. 36 m²; Kavipreis DM 49 208,-, Elgengeld nur DM 4900,-

Berlin-Tempelhof 2 Zimmer, Balkon, ca. 57 m², Kautpreis DM 88 590,-, Eigengeld nur 8900,--

Berlin, Englisches Viertel, Wedding 5% Zimmer, Balkon, ca. 82 m², Kaufpreis DM 118 306,-, Eigengeld nur DM 12 000,-

Rufen Sie uns an unter Telefon 0 30 / 88 99 215-218

Unsere Erfahrung – Ihr Eigentum (m)







AWI

Eiche eingezäunt, Grundstück ca. 44 500 m² zzgl. ca. 24 500 m² Grün- u. Weideland u. ca. 22 000 m² Waldgelände mit zum Teil altem Baumbestand, Gesamtkaufpreis 1 900 000,— DM VB.

Zuschriften unter Y 9286 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

# Büro/Praxis/Gewerberaum

Hannover, 2. OG., zentrale Citylage, ca. 670 m², vol! klimatisiert, Aufzug, Thermoverglasung, DM 13,-/m² + Hz.- u. Nbkst., MS.

Zuschriften unter R 9213 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen,

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Café-Restaurant riner der schönsten Lage de telmosel mit 28 Gäste-Better





# Cap Monastir, Tunesien, nur zweieinhalb Stunden Flug entfernt.

Paradies

GLOBE PLAN SA, 24, Av. Moz-Repes, 1665 Lausanne, Schweiz Tel. (21) 22 35 12, Telex 2 5 185

100% Profit und

mehr mit Aktien!

Suche 60 000,- DM

für Warenerstausstattung. Biete entsprechende Zinsen pl. Gewinnbeteiligung. Zuschriften unter D 9159 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

4300 Essen.

Greetsiel

Das schönste Haus am Hafen ge-gen Höchstgebot zu verkaufen.

Telefon: Reichenbach 0 49 26/3 46

ick habe idee und das Konzept.

Sie kaben

DM 70 000,-

Biete lukrative stille Partner-schaft o. E., und/oder auch in kl. Tranchen, und/oder auf Wechsel-

basis o. d.

Investieren Sie in ein

Ein brandneues Projekt von allerhöchstem Rang. Exclusive Wohnanlage im maurischen Stil mit 251 Luxusappartements an einer Marina mit über 300 Bootsliegeplätzen, Einkaufszentrum und Sport-

anlagen.(\*) Attraktive Finanzierungsmodelle und Vermietung über eigene Verwaltung.

Lassen Sie sich dieses einmalig günstige Investitionsangebot nicht entgehen und fordern

Sie noch heute mit dem untenstehenden Coupon die komplette Dokumentation von: Robex Ferien-Immobilien International GmbH, Golzheimer Platz 3.

4000 Düsseldorf 30, Telefon 0211-433366. (\*) Animation unter Assistenz des Club Méditerranée.

CAP MONASTIR

Coupon

Bitte senden Sie sofort kostenlos und unverbindlich Ihre Dokumentation "Investieren in ein Paradies" an:

Name

Straße, Hausnummer

PLZ / Stadt

مكذا موالأهل



5017 Ser 67389

uen konner

E KULTURANLAGE

in den USA

nete

fortiger

Steuern!

(銀行などの)をおける。2007

Here Stovenionica

white happen 5-bit chits

 $\geq 2 - 164 \, \mathrm{s}^{-165} \, \mathrm{s}^{-1}$ 

0

HE IMMOBILE

resen | Berg. 1

s Gowerters

3219- Res 500

Humor mit Krokodil

he. - Briten inklusive Schotten und Walliser rügen am "typischen Deutschen" gerne seine angebliche Humorlosigkeit. Nun aber war es ausgerechnet ein Hamburger Exportkaufmann, der kürzlich den Briten und Schotten auf den komischen Zahn fühlte. Axel Voss wollte wissen, wie die Flughafenverwaltung von Heathrow auf den Brief eines Mannes reagiert, der allen Ernstes behauptet, ihm sei dort bei der Durchreise sein Verstand abhanden gekommen. Es entspann sich eine wirklich sehr humorvolle Korrespondenz, mit der Bitte der Engländer an den Deutschen, doch sachdienliche Hinweise zur Ortung des Verlegten beizusteuern.

Halb Schottland freute sich dann etwas später über denselben Hamburger, der sich im Edinburgher "King James Hotel" samt Frau und Haustier ansagte, einem sieben Meter langen Krokodil aus Afrika, das ihn auf allen seinen Reisen begleite. Kommt er oder kommt er nicht, fragten sich tagelang Hotelpersonal, Zeitungsleser und Rundfunk-

Wer wird denn Spielverderber sein, wenn es um Humor geht? Die Schotten nahmen es dem Deutschen gar nicht übel, als heraus-kam, daß er überhaupt kein Kroko-dil besitzt und nicht einmal mit Kanarienvogel nach Schottland reisen wolle. Sie freuten sich über den gelungenen Scherz, auch wenn dieser Mr. Voss mit seinem Krokodil drauf und dran war, ihrer Nessie das Wasser abzugraben.

Dieser Scherzhold aus Hamburg hat mehr für die Aufbesserung des deutschen Images in Albion getan. als Kulturdiplomaten in Botschaften und Goethe-Instituten in jahrelanger Karmerarbeit. Jetzt will Voss aber über seine Abenteuer auf der Insel ein Buch schreiben, und das ist leider nicht scherzhaft. Der Zweifel ist ihr hartnäckigster Nachbar - WELT-Gespräch mit der Münchner Schauspielerin Christine Ostermayer

Ein Kristall, in dem die Rollen tausendfältig blitzen

Als schwarzgekleidete Dame im Kostim der Jahrhundertwende mit Hut und Schleier trat sie in dieser Spielzeit im Münchner Residenzthea ter in Strindbergs "Nach Damaskus" auf Respektivoll beklatscht vom Stamm- und Abonnementpublikum;

bejubelt von ihren Verehrern - Chri-

stine Ostermayer (Jahrgang 1936).

Diese Christine Ostermayer ist eine Identifikationsschauspielerin mit einer Bandbreite, die verblifft. Sie kann jede Rolle spielen - was heißt spielen, sie kann sie sprechen, singen und tanzen, vom Gretchen über die Maria Stuart bis zur Eliza; eine, die Kraft und Talent hat, Stereotype zu widerlegen. Sie zieht auf sich die Rollen wie ein Kristall und läßt sie in unzähligen Facetten aufhlitzen.

Wer nun das Geheimnis aufzuspüren trachtet, das Kraft und Wirkung. von Christine Ostermayer ausmacht landet rasch beim Beschreiben der Figuren, die nie nur auf eine Haltung, eine Stimmungslage setzen Zum Beispiel die "Johanna". Die Ostermayer führt mit Shaws Hilfe vor, daß Leidenschaft nicht denkbar ist ohne Empfindsamkeit. Der Kritiker Curt. Hohoff pries sie in dieser Auffühnıng, der in dem Satz gipfelte: "Sie spielt die Männer an die Wand."

Jetzt lächelt die Ostermayer, fragt jedoch zweifelnd: "Wo gibt es denn heute noch diese Kritiker, die Vermittler, die Diener, die Lehrer der Kunst sind?" Logische Konsequenz solchen Bezweifelns – sie hat es längst aufgegeben, Kritiken zu lesen. Diese Christine Ostermayer, die so souveran die Bühne beherrscht, weiß genau, was sie nicht will: nämlich Interviews.

.Was kann man schon von einem eschen in so kurzer Zeit erfahren?", hatte sie am Telefon gemeint. "Wichtig ist doch mir, was auf der Bühne geschieht; das, was hinter der Bühne ist, geht niemanden etwas an." Sie versucht immer wieder, ja bis zur Verletzung Wohlwollender

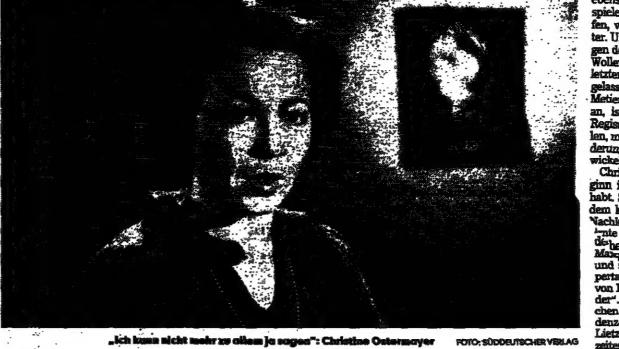

mit ihr, sich als "öffentliche Person" aus dem Verkehr zu ziehen, auf Distanz zu gehen.

Wir trafen uns dennoch schließlich in ihrer Schwabinger Wohnung. Wenn man ihr vom Theater erzählt sieht man daß Christine Ostermayer eine glückliche Schauspielerin ist. Wie Reflexe von Begeisterung ihr Gesicht aufleben lassen, wie selig sie wirkt, wenn sie erklärt, wie ihr einst eine hervorragende Lehrerin das richtige "Atmen" beigebracht hat, wie spontan sie es dann augenfällig auf dem Fußboden demonstriert.

Doch die private Christine Ostermayer ist dünnhäutig gegenüber ihrer Umwelt geworden, steckt in einer Lebenskrise, ist verletzt worden durch Ignoranten. Man wird heute benützt, nicht mehr gefördert", meint sie resignierend. "Theaterspielen ist heute scheinbar nur noch ein Beruf für junge, robuste Menschen." So schleppt sie die privaten Strindbergeleien mit heim, in ihre vier Wände. Das Stück, das Damaskus übrigens nie erreicht, scheint derzeit in ihr weiter zu keimen. Dieses Spiel voller Skepsis wird bei ihr zur Wirklichkeit.

Kein Zweifel, sie steht im Umbruch. Christine Ostermayer hat das Gefühl, nicht mehr voranzukommen, zu erstarren. Sie sucht nach einer neuen "Linie". Will aufräumen, und zwar gründlich. Sie, die eher sanfte Heldin, misschiet den laufenden Theaterbetrieb, macht derzeit Inventur, und zwar rigoros: "Ich kann nicht mehr zu allem ja sagen. Da ist auch die Angst vor der Routine. Ich brauche Bhrtzufuhr', Sauerstoff".

Der Zweifel ist ein hartnäckiger Nachbar. Mit Unerbittlichkeit sagt sie: "Nach 20 Jahren München muß ich mich lösen, Neues beginnen." Konkretes dazu sagt sie nicht. Natürlich wird sie auch wieder ab

und an in München spielen. Man erfährt nur peu à peu, was sie machen wird, so z. B. mehr Lesungen geben in Salzburg, Wien oder wie derzeit in Bologna. Noch mehr Synchronarbeiten annehmen. Auch wird man sie häufiger als bisher auf dem Fernsehschirm antreffen. Und natürlich auch auf anderen Bühnen spielen.

Der Einwand, daß sie zur Schauspiel-Elite gehört, ist ihr kein Trost: Wissen Sie, das Signum Staatsschauspielerin' gleich "Establish-ment-Schauspielerin' ist ja heute fast ein Schimpfwort." Natürlich weiß

ebenso, daß sie nicht allein Theater spielen kann. "Alle müssen mithelfen, vom Pförtner bis zum Beleuchter. Und dazu kommen die Erwartungen der Zuschauer und vor allem das Wollen der Regisseure." An diesem letzten Punkt fühlt sie sich im Stich gelassen. Größe wächst in diesem Metier nur sachte und behutsam heran, ist entscheidend abhängig von Regisseuren und angebotenen Rollen, mit deren Hilfe, deren Herausforderung sich Schauspieler weiterent-

Christine Ostermayer hat zu Beginn ihrer Laufbahn viel Glück gehabt. Sie wurde Schauspielerin, weil dem kleinen Mädchen das Wien der Nachkriegszeit zu grau erschien. So nte sie frühzeitig tanzen im Kin-de heater. Wurde später vorzeitig im Max Reinhardt-Seminar entdeckt und sielte dann in Essen und Wuppertal "iles, was man sich wünscht:
von Hautmann über O'Neill bis Wil perrai "iles, was man sich wünscht von Haulmann über O'Neill bis Wilder". Gintenschließend nach München und "sieben Jahre am Residenz-Theater Hier lernte sie Hans Lietzau kennet der sie für drei Spielzeiten zwischen amburg und München pendeln lie. Wurde dann geeht mit dem Titel "alsschauspielerin und dem Förde eis der Stadt München, wo sie min "idem abgesehen von Gastspielen Wien und Salzburg – lebt und spiel." Sie wartet auf Regisseu. die ihr neue empfindsame Dimensa. In der Menschendarstellung beit geen

Menschendarstellung beit der könnten. Gibt es diese denn gen haupt für Christine Osterman, "Ja", meint sie, "aber Namen nen "Ja", meint sie, "aber Namen nen ich nicht, das bringt nur unnötige Arger. Ich will wieder etwas bewirken in meinem Beruf. Er ist nun einmal der schönste und doch schwierigste zugleich. Alles, was ich noch brauche, ist 'Glück'", setzt sie energisch hinzu. – Sie wird es schaffen, das Leben ist schließlich nichts anderes als die Summe gespielter

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

Vorschau auf die Filmfestspiele in Venedig

abend am Lido der Vorhang hebt zu den 40. Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Ein "Festspiel der Regisseure für die Regisseure" hat der neue Biennale-Direktor Gian Luigi Rondi angekündigt; und nicht zuletzt wird er damit unter Beweis stellen wollen, wie groß das Renommee dieses Pestivals bei den Filmemachern in aller Welt inzwischen ist. Der Glanz Venedigs wird - so viel steht fest in diesem Jahr den von Cannes

Federico Fellini und der festivalscheue Ingmar Bergman, Woody Allen, Louis Malle und Georges Rouquier, der Altmeister der französischen Dokumentaristen, haben ihre neuen Arbeiten nach Venedig gegeben, wenn auch außer Konkurrenz. Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen fallen Namen auf wie der Amerikaner Robert Altman, der "Streamers" zeigt. Costa Gayras geht für Frankreich an den Start mit "Hanna K.", der Vita einer jüdischen Rechtsanwältin, die als Pflichtverteidigerin einen Palästinenser vertreten muß. Ebenfalls im Zeichen der Trikolore streitet Jean-Luc Godard, der - nach Carlos Saura - mun auch eine \_Carmen" auf die Leinwand gebracht hat. Alain Resnais schließlich erzāhlt - wie schon in "Hiroshima mon amour" und Letztes Jahr in Marienbad" - eine Geschichte, die auf dem schmalen Grat zwischen

Drei Beiträge hat auch die Bundesrepublik im offiziellen Wettbe-werb. Hans W. Geissendörfers Highsmith-Verfilmung "Ediths Tagebuch", die das Filmfest eröffnen wird, ist in den Vorberichten der

stellt worden. Alexander Kluges Film "Die Macht der Gefühle" findet ebenfalls Aufmerksamkeit, hat Kluge doch schon einmal, 1968, für "Die Artisten in der Zirkuskuppel ratios\* in Venedig Gold eingeheimst. Schließlich tritt der Pole Andrzej Wajda, ein aussichtsrei-cher Kandidat, für die Bundesre-

Das Gastgeberland Italien präsentiert erstaunlicherweise nur zwei Arbeiten von zumal noch wenig bekannten Regisseuren: Pupi Avati und Giuliana Berlinguer, Mit von der Partie ist auch Kon Ichikawa aus Japan. Die "DDR" bewirbt sich mit Frank Beyers "Der Aufenthalt" (nach Hermann Kants gleichnamigem Roman), der im Februar als offizieller Berlinale-Beitrag angemeldet, im letzten Moment aber wieder zurückgezogen worden war, wohl wegen der politischen Situation in Polen.

Herbstliche Musiktage

Zum achten Mal veranstaltet die Stadt Iserlohn in diesem Herbst Internationale Musiktage mit dem Schwerpunkt auf instrumentalen Meisterkursen. Gastdozent ist diesmal (7. bis 16. Oktober) der Kontrabassist Ludwig Streicher; einen Orchesterkurs leitet Franz Weilnham-

# José Bergamin †

Der spanische Schriftsteller José Bergamin Gutierrez, neben Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti und Vicente Aleixandre eines der herausragenden Mitglieder der Literatur-Generation von 27", ist im Alter von 87 Jahren in San Sebastian gestorben. Bergamin, der lange Jahre wegen seiner Antipathie gegen das Franco-Regime im Exil in Uruguay gelebt hat, hinterläßt ein umfangreiches Werk an Gedichten, Essays und Theaterstücken und gründete die in der spanischen Literaturwelt einflußreiche Zeitschrift "Cruzy Raya".

New York: "Ein Käfig voller Narren" als Musical |

# Zazas zornige Lieder

Nach einem Thesterstück und zwei Filmen ist "La cage aux folles" nun in seiner vierten Inkarnation als Musical von nicht weniger als elf Produzenten am Broadway herausgebracht worden. Es war bei den Voraufführungen in Boston mit Vorschußlorbeeren versehen worden. wie es in dieser sehr kritischen Stadt selten ist, und entsprechend warenbis zum Premierentag bereits Rintrittskurten für vier Millionen Dollar im Vorverkauf abgesetzt worden.

La cage aux folles", mit filmf Milen Dollar Produktionskosten das tenerste aller Musicals, hat ausgezeichnete Musik von Jerry Herman, in George Hearn und Gene Barry ein paar hervorragende Hauptdarsteller, ein enttäuschend schwaches Libretto von Harvey Fierstein, eine vor allem im zweiten Akt äußerst imaginative Spielleitung von Arthur Laurents aber auch viele Längen.

Erstmals ist das Thema der Homosexualität Gegenstand eines Broadway-Musicals, aber solche Gewagtheit kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Musical mit herkömmlichen Mitteln arbeitet und nicht etwa einen Durchbruch zu einer neuen Form darstellt, wie vielfach erhofft worden war. Was bisher von der Bühne herab kaum gefüstert werden konnte wird hier fast zur Familienunterhaltung.

Die Fabel ist bekannt in dem Georges' Nachtlokal "Aux cages des folles" ("folle" steht im Französischen nicht nur für "verrückt", sondern in der Umgangssprache auch für "schwul") ist Albin als Zaza die Hauptattraktion eines Mannerballetts in Frauenkostumen, Les Cagettes, genannt. Tatsächlich leben Georges und Albin schon seit 20 Jahren in voller Eintracht zusammen. Ihr Verhältnis erhält einen Riß, als Georges' Sohn Jean-Michel, vor langer Zeit in einer heterosexuellen Phase des Nachtklubbesitzers gezeugt, ankündigt, daß er die Tochter eines beuchlerischen Politikers zu heiraten ge-denkt. Georges verlangt von Albin-Zaza, daß dieser sich während des

Besuchs der künftigen Schwiegerel-tern nicht sehen läßt, obwohl er an der Erziehung des Jungen lebhaften Anteil genommen hatte.

Der 1. Akt endet mit einer musikalisch und dramatisch herausragenden Nummer: Ein Lied des Zorns, der Selbstbehauptung nach erlittener Enttäuschung. George Hearn läßt aus diesem Lied "I am what I am" seine ganze Leidenschaft, seine verwundete Seele sprechen. Es wird eine glühende Verteidigung seines Lebensstils, seiner Homosexualität. Hier ist der Höhepunkt des Musicals erreicht, das trotz zahlreicher Inszenierungstricks im 2. Akt nicht mehr diese umwerfende Ausdruckskraft

Barry hat zwei gute musikalische Nummern, "Look over there" und "Song on the sand", in denen er unverhohlen seine Verehrung und Liebe für Albin susdrückt. Man wünschte sich, daß auch die gesprochenen Dialoge der beiden weniger steif wären, als sie wirklich sind. Die Nebenfiguren sind durchweg zu wenig charakterisiert, um den Darstellern grö-Bere Möglichkeiten zu geben.

So steht und fällt dieses Musical mit George Hearn und Gene Barry, die die vielleicht besten Leistung ihrer Laufbahn vollbringen, und der Musik sowie den Liedtexten von Jerry Herman. Für sein "Hello, Dolly!" hat er sich mit "La cage aux folles" keine Konkurrenz geschaffen, aber an \_Mame" durfte sein neuestes Musical an Erfindungsgabe und Musika-

lität heranteichen. Auch die Helfer am Werke, die die keineswegs so seltenen Schwächen und Längen des Musicals im Palace Theatre überbrücken, müssen hier genannt werden: David Mitchell, der die stimmungsvollen Bühnenbilder schuf und Theoni v. Aldredge, deren zuckerwattenfarbige Kostiime des Transvestiten-Balletts von einmaligschmalziger Schönheit sind. Enttäu schend war die nur selten ilber die übliche Routine hinausgehende Choreographie von Scott Salmon. HENRY MARX

Die 35. Deutsche Therapie-Woche in Karlsruhe

# Wer ist wirklich krank?

Drofessor Hans Ethart Bock, Nestor der deutschen Internisten und Präsident der Deutschen Theraniewoche in Karlsruhe, diagnostizierte in seinem Lagebericht zur Eröffnung des vielbesuchten Medizinerkongresses so manches Seltsame, ja sogar Ungebührliche. So hat er kei-neriei Verständnis für die leichtfertige Ausweitung des illusionären Krankheitsbegriffs, wie er von der Weltgesundheitsorganisation postuliert wurde. Danach ist man nicht mehr gesund, wenn es an körperli-

chem, psychischem und sozialem Wohlergehen gebricht. Daß bei solchen eigenartigen Vorgaben Krankheitsatteste hemmungslos verteilt werden, ist zwar verständlich, oftmals aber nicht gerechtfertigt. Bock verschwieg auch einen anderen Grund nicht, der die berühmten "gelben Scheine" leichter erreichbar macht: die mangelnde Courage der Arzte, nein zu sagen, "wenn man weiß, daß um die Ecke herum ein Jasager praktiziert". Folgen also der sich anbahnenden Ärzteschwemme. Strengere berufliche Selbstkontrol-

le, aber auch bessere Auswahl der Studienbewerber sind Bocks therapeutischer Vorschlag für diese unselige Entwicklung. Wie unselig sie ist, macht folgendes Beispiel deutlich. das Bock seinem Freiburger Kollegen Professor Wolfgang Gerok verdankt: "1979 legten 20 Prozent der Studenten eines Semesters ein ärztliches Attest vor. das ihnen bescheinigte, wegen psychosomatischer Leiden das Internatsiahr nur am Universitätsort selbst und nicht an einem auswärtigen Lehrkrankenhaus ableisten zu können." Der Mißstand zwar Bock zufolge im Abklingen - ist sowohl bezufsethisch als auch zwischenmenschlich gefährlich und dürfe nicht verschwiegen werden, auch

nicht "aus christlicher Nächstenliebe und beruflicher Scham\*.

Bock griff auch den Vorwurf auf, die Medizin leide an seinem naturwissenschaftlich-reduktionistischen Grundkonzept, eine Systemkritik, wie sie zuletzt von dem amerikanischen Physiker Capra beängstigend schlüssig formuliert wurde. Die Arzte müssen sich, so Bock, bewußt sein, daß naturwissenschaftliche Daten das Leben nur ausschnitthaft kennzeichnen können - "aber doch treffend und erfolgversprechend". Bock sieht eine neue Gefahr im Anmarsch: den psychologischen und soziologischen Reduktionismus, der scheinbar alles mit psychologischem Verständnis und mit gesellschaftlicher Relevanz erklärbar machen möchte. Diese neuen Paradigmen seien zwar therapeutisch nicht so ergiebig wie das naturwissenschaftliche, aber mindestens ebenso kritikbedürftig. Eine primitive, aber modische Spielart sieht Bock im magischen Reduktionismus. Selbst große Geister fühlten sich davon angezogen. Archaische Objekterfahrung und primitivmedizinische Praktiken würden dem Arzt heute allerdings kaum nützer

In diesem Zusammenhang teilte Bock noch einen Seitenhieb auf den therapeutischen Reduktionismus aus, insbesondere auf die modische Beschränkung auf pflanzliche Heilmittel (Phytotherapie). Man sollte sich von dem Etikett "unverfälscht nstürlich" nicht täuschen lassen, weder durch mysteriöse oder phantastische Ausdeutung imaginärer Wirkpotenzen. Daß "natürlich" nicht gleichbedeutend sei mit "harmlos" und Phytotherapeutika gravierende Nebenwirkungen haben können, gehöre inzwischen zum fundierten Erkenntnisschatz. JOCHEN AUMILLER

können

#### Woody außer Konkurrenz Die Erwartungen werden hochvorderste Reihe der Favoriten gegespannt sein, wenn sich heute

Traum und Wirklichkeit spielt: "Das Leben ist ein Roman".

italienischen Kritik schon in die

publik an. Er verfilmte Rolf Hochhuts Roman "Eine Liebe in Deutschland". Sollte auch in diesem Jahr ein deutscher Film am Lido siegen, so wäre das schon der Beginn einer Tradition, 1981 has Margarete von Trotta für ihre Bleierne Zeit" Venedigs begehrte Trophäe erhalten, und 1982 war Wim Wenders' "Stand der Dinge" auf dem ersten Platz.

Wie sieht die Jury aus auf diesem Festival der Regisseure\*? Bernardo Bertolucci als Vorsitzender hat eine Reihe namhafter Filmemacher der mittleren Generation um sich geschart. Da sind Jack Clayton und Nagis Oshima, Bob Rafelson und Leon Hirszman, Marta Me zaros und Agnes Varda, Mrinal Sen, Alain Tanner, Gleb Panfilov und der Senegalese Ousmane Sembene. Die Bundesrepublik vertritt Peter Handke, der einzige Schriftsteller im Cineasten-Kreis. DORIS BLUM

Coburg: Flugblätter aus der Zeit der Glaubenskämpfe und der Reformation

# AUSSTELLUNGSKALENDER

Augsburg: Deutsche Bildhauer der Gegenwart – Zeughaus (14. Sept. bis 30. Okt.) Berlin: Sieg über die Sonne - russische Kunst des 20. Jh. – Akademie der Kilo-ste (2. Sept. bis 9. Okt.) (2. Sept. 58 9. OKt.)
naro – Kunsthalle (3. Sept. bis 12.
Karksrahe: Caroline Laise – Markgräfin von Baden – Schloß (10. Sept. bis 20.

Okt.)
Benn: Jon Borofaky - Städt. Kunstmuseum (21. Sept. bis 30. Okt.)
Jacoba van Heemskerch - Rhein. Landesmuseum (8. Sept. bis 9. Okt.)
Brunschweig: Herzog Anton Ulrich
von Braunschweig - Herzog Anton Ulrich-Museum (bis 30. Okt.)
Brensen: Walter Stöhrer - Kunstversin (Nic 18. Okt.) ein (Bis 18. Okt.)

Darmstadt: Joseph Maria Olbrich –
Mathildenhöhe (18. Sept. bis 27. Nov.)

Disseldorf: Niederländische Fliesen –
Hetjens-Museum (18. Sept. bis 27.

Nov.)

Georg Melchior Kraus - Goethe-Museum (bis 30. Okt.) Neues Glas in Deutschland - Tonballe (4. Sept. bis 6. Nov.)
Prankfurt: Horst Antes/Joseph Benys – Städel (bis 30, Okt.) Hamburg, Zigeuner – Moseum für Völ-kerkunde (8, Sept. bis 26, Febr. '84) Kaiserslautern: Zeichnung konkret in Deutschland heute – Pfalzgalerie (bis

Nov.) Köln: Szene Schweiz, Video Kunstverein (4. Sept. bis 2. Okt.) Willem de Kooning – Josef-Habrich-Runstballe (9. Sept. bis 30. Okt.) Krefeld: Canada – Mikrokosma – Tex-Rrefeld: Canada — Microkusma — Tex-thmuseum (4. Sept. bis 20. Nov.) Amerikanische Quilis — Museum Haus Refers (4. Sept. bis 23. Okt.) Mainz: Zwanzig Jahre Kunst in Frank-reich — 1960—1980 — Landesmuseum (7.

chen: Das Kruzifix von Cimabue-Alie Pinakothek (22, Sept. bis 30, Okt.)
Minster: Ereignis-Karikaturen
Westfällsches Landesmuseum (11. Sept. bis 13, Nov.) Uelsen: Franz Radziwill – Kunstver-

ein (2. Sept. bis 26. Sept.) Unas: Sakrale Kunst – Evangelisches Altargerät – Ev. Stadtkirche (5. Sept.



Luthers "Jubel Glaß": Spottblatt der Katholiken von 1618, aus der Coburger Ausstellung FOTO: KATALOG

# Das Medium, mit dem Luther stritt

ders schwer, was die optische Attraktivität ihrer Objekte betrifft. Die Kunstsammlungen der Veste Coburg haben anläßlich ihrer Luther-Jubiläumsausstellung "Illustrierte Flugblätter aus den Jahrhunderten der Reformation und der Glaubenskämpfe" mit diesem Problem keine Last. Mit den 152 Einblattdrucken (aus dem seit Ende des 18. Jahrhunderts zusammengetragenen Bestand von mehr als tausend Blättern im Coburger Kupferstichkabinett) zum Thema der Luther-Rezeption im weitesten Sinn ersteht vor dem Beschauer eine äußerst bewegte Welt, die unmittelbar anspricht und durch die Fülle damals aktueller oder auch zeitloser Themen sowie durch die Variationsbreite der ikonographischen Formen unweigerlich fesselt. Das angesichts dieses nur mit Hilfe

(kunst)historischer, literaturwissen-

Aussteller von Gedrucktem tun schaftlicher und theologischer Hin-führungen wirklich dechiffrierbare führungen wirklich dechiffrierbare Material erfordert erhebliche Anstrengungen des Betrachtens und Lesens, denn es handelt sich um weithin unbekannte und noch unerforschte Belege für ein dem heutigen Leser oder Nachrichtenkonsumenten reizvoll fremd gewordenes publizistisches Medium der frühen Neuzeit. Doch diese Mühe lohnt.

Die Bildelemente der Blätter dienen - sofern sie nicht sowieso den Mittelpunkt bilden - heute wie damals als Blickfang, sozusagen als "Aufmacher" für die Botschaft der Texte. Sie waren allerdings in Einzelheiten ihrer ikonographischen Verschlüsselungen seinerzeit wohl leichter als gegenwärtig zu verstehen. Diesem Informationsdefizit versucht der opulent aufgemachte Katalog erfolgreich abzuhelfen, der sämtliche Exponate abbildet, und zwar in einem Format, das immerhin noch die Lektüre der Originaltexte erlaubt.

kumente stammen aus den Jahren 1524-26, die jüngsten spiegeln höchst reizvoll die Reformationsjubiläen von 1717 und 1730, so daß der zeitliche Anlaß der Ausstellung hier gleichsam potenziert und in zeittypischen Brechungen erscheint. Das Gros der Flugblätter entstand jedoch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und spiegelt die Wirren des Dreißigjährigen Kriegs, des Aufstandes der Niederlande, aber auch die intensiven Auseinandersetzungen um Papstum, Jesuitenorden, reformatorische Richtungen und die Greuel der Hexen- und Ketzerverfolgungen teils drastisch, teils subtil wider. Dabei kommen alle Richtungen zu Wort, obwohl die reformatorisch agitierenden Autoren seinerzeit qualitativ und quantitativ dominierten. Eine reizvoll anschauliche Geschichtslektion (Bis 31. Okt.; Katalog

HEINZ RÖLLEKE

**JOURNAL** 

Pflanzliche Gifte gegen Krebszellen dpa, Hannover

Bestimmte pflanzliche Gifte, wie sie zum Beispiel im Rizinus-Samen vorkommen, sind besonders geeignet. Krebszellen anzugreifen. Das ergaben langjährige Untersuchungen von Sjur Olsnes vom Norwegischen Krebsforschungs-Institut in Oslo, über deren Ergebnis der Wissenschaftler auf dem 5. Symposium über tierische, pflanzliche und mikrobielle Toxine (Gifte) der Europäischen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Toxinforschung berichtete. Die Tagung findet zur Zeit an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover statt. Der Präsident der 1964 gegründeten Gesellschaft, Professor Gerhard Habermehl (Hannover), wies darauf hin, daß in Zukunft den von Lebewesen stammenden Giften eine zunehmende Bedeutung auf den Gebieten der Infektionsabwehr und der Krebsbekämpfung zukommen werde. Die gewonnen Erkenntnisse, über die auf der Tagung in Hannover berichtet wird, zeigen, daß Toxine aus Tieren, Pflanzen und Mikroben zwar zu den giftigsten bekannten Stoffen zählen, daß sie aber auch zu einem sehr wertvollen Werkzeug in der Hand des Forschers geworden seien.

#### Turgeniew-Landhaus wird zum Museum

AFP, Versailles Die "Datscha", die sich Iwan Turgenjew (1818-1883) in Bougival bei Paris baute, wird zum Museum. Zur Eröffnung am kommenden Samstag wird die Ausstellung "Turgenjew und seine Zeit" präsentiert, die vor em durch sowjetische Leihgaben siegesamt 248 Dokumente - zusein kam. Der Schriftsteller bezog Datscha" im Jahre 1875. Er Bougival acht Jahre später im Alt von 65 Jahren.

#### Prähistische Funde beim Brüssel U-Bahn-Bau

Das Schul latteines Mammuts, eine Elchscha und der Knöchel eines Bisons d in zwölf Meter Brüsseler Unterhalbahn gefunden worden. D. Tiel lebten vor heutigen belgisch Hauntgliet der AFP, Brüssel heutigen belgisch Hauptsiet der damals ein großes umpigebie. Wo Die Knochenrestehaben sich ': Schlamm gut erhalin, sollen jedoch durch Spezialverfaren vor Zersetzung beim Kontak mit der Luft bewahrt werden.

#### Neue Zeitschrit für Arbeiter in Chira

Unter dem Titel "Sudien über ideologische und politishe Arbeit" sche Zeitschrift, die fü. Arbeiter bestimmt ist. In der erster Nummer wurden zahlreiche Beiträte führender Politiker der Volksrepublik, darunter Deng Xiaoping, veröfentlicht, die sich mit der ideologischen Arbeit unter "neuen Bedingungen" beschäftigen. Die Zeitschrift wird vom Chinesischen Institut für das Studium der ideologischen und politischen Arbeit unter den Angestellten und Arbeitern" herausgegeben.

#### Chinesisch-japanische Koproduktion ausgezeichnet

AFP, Montreal

Die 1982 gedrehte chinesisch-japanische Koproduktion "The Go Masters" von Junya Sato und Duan Jishun ist beim internationalen Filmfestival von Montreal mit dem Grand Prix ausgezeichnet worden. Der Sonderpreis der Jury ging an André Delvaux für den belgischfranzösischen Streifen "Benvenuta". Den Preis für die beste männliche Hauptrolle teilen sich Gerard Depardieu und Wojciech Pszoniak für ihre Darstellung in Andrzej Wajdas "Danton". Zum populärsten Film des Festivals wurden Sauras "Carmen" und die in Botswana produzierte Komödie "The Gods must be crazy" von Jamie Uys gewählt.

#### mit Kontrabaß DW. Iseriohn

# dos, Madrid

# Mit kleiner Verspätung ging Challenger auf Nachtflug

Zum ersten Mal ist eine amerikanische Raumfähre in der Nacht ins Weltall gestartet. An Bord der Raumfähre Challenger, die gestern um 02,32 Ortszeit (8.32 Uhr MEZ) abhob, befand sich erstmals ein schwarzer MEZ) abhob, betand sich erstmals ein schwarzer Astronaut unter den fünf Besatzungsmitgliedern. Der Abflug hatte sich wegen eines Gewitterregens um 17 Minuten verzögert. Der Countdown war zunächst planmäßig gelaufen, wurde aber neun Minuten vor dem Abflug vom Bodenpersonal des Raumfahrtzentrums unterbrochen, weil dichte Gewitterwolken eine eventuelle Notlandung der Raumfähre zu gefährlich gemacht hätten. Wenn alles planmäßig verläuft, wird die Paumfähre am kommenden Montag, ebenfalls die Raumfähre am kommenden Montag, ebenfalls nachts, auf der Edwards Airforce Base im US-Bundesstaat Kalifornien landen. Die Raumfähre soll am zweiten Tag ihrer Mission einen Indischen Satelliten aussetzen, der eine Reihe von Kommunikations- und Wetterinformationsaufgaben übernehmen soll. Um diesen Satelliten rechtzeitig in seine Umlaufbahn zu bringen, mußte Challenger in der Nacht starten.



Unter der Planierraups endete die Hoffnung vieler Zigeuner Darmstädter Experiment zur Integration scheitert an offenbar unüberwindlichen Problemen

H. H. KANNENBERG, Darmstadt
Im Sommer 1979 wurde der verstorbene Darmstädter Oberbürgermeister Winfried Sabais auf einem festival zu Ehren der Sinti feierlich:
An den Grenzen dieser Stadt wird künftig kein Zigeuner zurückgewiesen werden!" Wochen später nahmen irei Großfamilien der Sippe Rom, om Balkan stammende Zigeuner, den Stadtschalbanden der Sippe Rom, om Balkan stammende Zigeuner, den Stadtschalbanden der Sippe Rom, om Balkan stammende Zigeuner, den Stadtschalbanden der Sippe Rom, om Balkan stammende Zigeuner, den Stadtschalbanden der Sippe Rom, om Balkan stammende Zigeuner, den Stadtschalbanden der Sippe Rom, om Balkan stammende Zigeuner, den Stadtschalbanden der Sippe Rom, om Balkan stammende Zigeuner, den Stadtschalbanden der Sippe Rom, om Balkan stammende Zigeuner, den Stadtschalbanden der Sippe Rom, om Stadtschalbanden der Sippe Rom, storbene Darmstädter Oberbürgermeister Winfried Sabais auf einem Festival zu Ehren der Sinti feierlich: künftig kein Zigeuner zurückgewiesen werden!" Wochen später nahmen drei Großfamilien der Sippe Rom, vom Balkan stammende Zigeuner, das Stadtoberhaupt beim Wort. Mit einem klapprigen Wohnwagen zogen sie in die Stadt ein und baten um

deutlich, daß auch in Darmstadt zw schen verbaler "Vorurteilslosigke und tatsächlicher Integrationsp und tatsächlicher Integrationspanimmer noch eine große Lücke im Vor einem verkommenen Hir haus in der Arbeilger Straße, vinnerhaust nicht sich kunft für 25 Roma, formit sich kunft für 25 Roma, formit sich vor kurzem in aller Her tisfrühe von hir die Bedem Erdboden gleich. All die Bedem Erdboden gleich. All die Bedem Erdboden gleich. All dachten so sein für immer auch der kümmerliche der Romani Rose, Vorsitzen der Landen befand: "Zentralrates Deutscher at dasschlimmste, was seit 19 Zigeung von Deutschen aus der Linken der Linken von Deutschen aus der Linken verschen der Lücke der Linken von Deutschen der Lücke der Linken von Deutschen der Lücke der Lücke von Deutschen der Lücke der Lücke von Deutschen von der Lücke von der Lücke von Deutschen von der Lücke von der Vertrag von der Vertrag

assungslos meschierten die Ro-412 zur Stadtveraltung. Auf die Frawarum das Jaus abgerissen wurde, bekamen si die Antwort: "Weil

In Se Misere platzte letzte Woche in Delegation international beeing Designation A Stelle den Rassismus-Vorwürfen achzugeben. Professor Eugen Ko-Heute, vier Jahre später, zeigt sich gon, Jude und Autor des Buches "Der SS-Staat", diagnostizierte zwischen Ratten und Müll: "Dies ist zweifellos ein Nachfolgephänomen rassistischer Erscheinungen!" Doch Schuldzuweisungen wollte er sich er-sparen: "Hier hilft es nicht weiter, eine Bürgerkriegsfront aufzubauen. Da hilft nur ein Gespräch mit Ober-bürgermeister Günther Metzger!" Doch Sozialdemokrat Metzger, tief getroffen vom Rassismusvorwurf, war nicht zu sprechen. In einem Rundfunk-Interview erklärte er lediglich: "Der Abriß des Hauses war

Dabei hatte alles verheißungsvoll begonnen. Damais waren die drei Roma-Familien nach ihrer Ankunft aus ihren heruntergekommenen Wohnwagen geholt und in feste Häuser gesetzt worden. Weil sie keine Paniere hatten, erhielten sie "Duldungsgenehmigungen". Die beiden Kirchen de, bekamen si die Antwort: "Weil sorgten dafür, daß die mittellosen Rodort Seuchen und Einsturzgefahr bemanicht hungern mußten. Für die

rechtlich korrekt!"

**WETTER:** Heiter

Tausende von Touristen schulpflichtigen Kinder richtete die

einer Maschine bereitgestellt.

der Rom-Nomaden nichts mehr

schiefgehen, erwies sich als Illusion.

Die früheren Wohnwagenbewohner

feierten weiter ihre ausgelassenen

Feste. Auch andere Vorstellungen

von Sauberkeit führten zu Konflikten

mit den Nachbarn. Die als Parkpfle-

ger eingesetzten Männer konnten

sich an regelmäßige Arbeit nicht

Die Stadt schaltete im Herbst 1982

auf harten Kurs. Sie sperrte den Män-nern wegen "Arbeitsunlust" die So-zialhilfe. Die Roma fühlten sich ver-

raten. Ihre Hauptforderung ange-

sichts immer neuer bürokratischer

Hemmnisse bei Arbeits- und Wohn-

raumbeschaffung: "Gebt uns statt

der Duldungsgenehmigung reguläre Fremdenpässe." Und Kogon sekun-

dierte letzte Woche in Darmstadt:

Ordentliche Legitimationspapiere

sind der erste Schritt zu einer Inte-

Fremdenpässe hat die Stadt bisher

verweigert. Ihr Argument: "Voraus-

setzung für solche Papiere ist Staa-

tenlosigkeit. Bei den Roma vermuten

wir jedoch, daß die meisten jugosla-

H. WEISSENBERGER, Bordeaux Nach dem sintflutartigen Regen, der im französischen und spanischen Bas-Stadt eine Spezialklasse ein. Die Männer erhielten Arbeit beim Garkenland wahrscheinlich mehr als 50 Todesopfer forderte, herrscht nun an der französischen Biskaya-Küste Gift-alarm. Fässer mit hochgiftigem Natenamt. Für eine Familie, die sich auf die Herstellung von Töpfen und Kan-nen aus Kupfer versteht, wurde ein triumzyanid und Äther, die in Spanien 3000-Mark-Kredit zur Anschaffung ins Meer gespült wurden, driften dutzendweise an die Sandstrände Südwestfrankreichs. Doch die Überzeugung der Behörden, nun könne mit der Integration

Giftalarm für

Die gesamte 250 Kilometer lange Küste von der spanischen Grenze bis zur Mündung der Gironde bei Bordeaux wurde von den Behörden für Badende gesperrt. Feuerwehr, Spezialisten des Zivilschutzes und Angehörige des 1. Fallschirmjägerregiments der Marineinfanterie in Schutzanzigen räumen die gefährlichen Giftfässer weg. Befürchtet wird außerdem die radioaktive Verseuchung, nachdem die spanischen Behörden mitgeteilt hätten, daß mehrere Fässer mit stark radioaktiven Kobalt-3-Produkten bei Bilbao ins Meer gespült wur-

Suchflugzeuge der französischen Marine und sämtliche Schiffe haben Anweisung erhalten, vor der Biskaya-Küste nach verdächtigen Fässern Ausschau zu halten. Am Strand von Cap Breton wurden in unmittelbarer Nähe eines Sanatoriums, in dem sich mehrere hundert Patienten aufhalten. gleich acht Fässervon je 100 Litern mit Gift angespült. Die Fässer tragen die Aufschrift "Sida S.A. Farell Barcelona 4" und einen weißen Totenkopf in schwarzem Feld.

Einheimische und Touristen entlang der Küste wurden gewarnt, sich von allen Behältern mit unbekanntem
(SAD)

# An der US-Kürzelsprache sind 2-fel erlaubt

In den USA, Urheimat des modernen Abkürzungsfimmels, begegnet einem auf Schritt und Tritt Erstaunliches: die zunehmende Reduzierung der Werbe- und schriftlichen Umgangssprache auf griffige, phoneti-sche Kürzel. Von regelrechten Sprachverstößen kann allerdings kaum die Rede sein, denn eine allgemeinverbindliche Autorität wie den Duden gibt's hierzulande nicht.

Da prangern an Häusern und Autos Schilder wie "4 sale", kurz für "for sale". An den Autobahnen sieht man Neontexte wie "bi-lo" oder "U-R he-re! King's Motel 4-U restaurant". Das heißt aus dem Phonetischen übersetzi "buy low", zu deutsch etwa "Kaufen Sie billig", und "You are here! King's Motel for you restaurant", zu deutsch "Sie sind angekom-men! Am King's Motel Restaurant für

Der Umstand, daß selbst einzelne Buchstaben und Zahlen gängige Homonyme haben – wie "u" für "you",
"r" für "are" oder "2" für "too" (such)
und "4" für "for" (für) begünstigt
natürlich ganz ungemein den wuchernden Wildwuchs der von Sprachpuristen als "low brow"-Idiom gebrandmarkten Praxis. Low brow heißt soviel wie "niedrige Braue", übersetzt etwa "ungebildet". Doch die Kürzelfanatiker schütteln derlei Kritik längst 3-st und 8-los ab und schreiben, wie die Radioindustrie auf ihre Apparate längst "lo" für "low" und "hi" für "high".

Oft treibt die Sprachverkürzung die tollsten Blüten. So war auf einem

HANS J. STÜCK, New York

Schild in Florida zu lesen: \_R-U-M-T?

Then kum in 4 diner. U will B happy 2." Zu Deutsch etwa: \_Sind Sie leer (M-T gleich empty), dann kommen Sie rein zum Diner, und Sie werden auch glücklich sein.

> Selbst die städtischen und staatlichen Straßenverkehrsbehörden haben längst die Einprägsamkeit der phonetischen Schreibweise für sich entdeckt und auf Abertausenden von Verkehrsschildern angewandt. So liest man an Fußgängerüberwegen ständig "pedestrian X-ing", was "kreuzende Fußgänger" heißt. All dies sind Abkürzungen, die noch in den braven vierziger oder fünfziger Jahren undenkbar gewesen wären, als ein Schuldschein immerhin schon längst "iou", für "I owe you" (Ich schulde ihnen) hieß und kühne Sprachreformer begannen, "nite" statt "night" und "lite" statt "light"

Inzwischen hat der Tick so überhandgenommen, daß selbst dann zu Kürzungen gegriffen wird, wenn damit nur zwei Buchstaben gespart werden. So trifft man in Reklameund Anzeigentexten häufig auf "kwik" für "quick", "bar-B-Q" für "Barbecue" oder sogar "vu" für

Vor der Literatur schrecken die Sprach- und Stilschöpfer allerdings noch zurück - hier befleißigt man sich nach wie vor des "high brow" und auch Zeitungen wie die ehrwiirdige "New York Times" beteiligen nicht an derart "2-felhaftem"

Das Verfahren gegen die Bankver-

antwortlichen demonstrierte die spe-

zifischen Schwierigkeiten der Justiz

im Umgang mit der Wirtschaftskrimi-

nalität. Die Staatsanwaltschaft sah

sich einem papierenen Gebirge ihrer

# **Neuer Brief** von Emanuela?

Von einem möglichen Lebensze: chen der seit dem 22. Juni verschwurdenen 15jährigen Emanuela Orland: hat am späten Montagabend eine ::alienische Nachrichtenagentur berich. tet. Unter Berufung auf nicht naher bezeichnete Kreise hieß es, dem At. walt der Familie, Gennaro Egidio, sei am Vormittag ein Brief zugegangen. der mit dem Namen des Mädune:unterzeichnet sei. Darin soll Emanue. la mittellen, daß sie in einer kleinen Zelle gefangengehalten und von ihren Entführern mit "heißen Eisen" gefo!.

Der Anwalt bestätigte später der.) Erhalt des Briefes, wollte sich zum. Inhalt jedoch nicht äußern. Er teilte lediglich mit, daß der Brief zwei mit Schreibmaschine geschnebene Seiten umfasse. Unterzeichnet sei das Schreiben mit "Emanuela". Der Erref sei der Polizei zur Prüfung vorgelegt worden. Aus Polizeikreisen verlautete unterdessen, der erste Eindrück lasse den Schluß zu, daß der Brief nicht authentisch sei.

In mehreren Briefen hatte sich eine Gruppe mit der Bezeichnung "Turkische antichristliche Befreiungsfron: zu der Entführung bekannt und die Freilassung des Papst-Attentatets Mehmet Ali Agca gefordert. Sert dem Verschwinden Emanuelas sind allerdings Hunderte von falschen Anrufer. oder Briefen bei der Polizei eingegut-

#### Gefahr auf Luxusliner

dpa, New York Der britische Luxusliner "Queen Elizabeth 2" und fast die Hälfte der Passagier-Kreuzfahrtschiffe (27 von 67), die US-Häfen anlaufen, erfüllen nicht die sanitären Bestimmungen der amerikanischen Gesundheitsbehörden. Dies bedeute nicht, so Beamte des US-Gesundheitsministeriums, daß den Passagieren unmittelbar Gefahr drohe, aber die Chancen, auf einem der beanstandeten Luxusliner zu erkranken, seien größer.

#### 3 Kinder verschwunden

dpa, Heidelberg Die drei seit Sonntag spurlos verschwundenen Kinder aus Ludwigshafen sind noch immer nicht aufgetaucht. Der Vater hatte am Montag mit einem geliehenen Auto bei Hockenheim Selbstmord begangen, nachdem er seiner von ihm getrennt lebender Frau gedroht hatte, sich und die Kinder umzubringen.

# Urakte Keimlinge

Sowjetischen Wissenschaftlem in der Antarktis ist es nach einem Bench: der Parteizeitung "Prawda" gelungen im Packeis konservierte 12 000 Jahre alte Mikroorganismen wiederzubeleaus einer Tiefe von 400 Metern Pilzkeime gefunden, diese aufgetaut und in einer Nährlösung zum Keimer

rt., Meskar

# Das beste ist: eine gute ersicherung

# ZU GUTER LETZT

Der britische Bergarbeiter-Führ Arthur Scargill hat Premierm:n:st rin Margaret Thatcher, die Eijers Lady", wegen three Atomreistung a Plutonium Blonde\* umgelauft

# wische Staatsbürgerschaft besitzen und ihre Pässe nur versteckt halten." Urteilsspruch im "Jahre neun nach Herstatt"

Wetterlag: Ein Hochdruckgehiet tags aufkommende stärkere Quellbe-ber Polenbleibt heute noch einmal wölkung mit einzelnen gewittrigen Vorhersage für Mittwoch:

wärmung auf 25 bis 28 Grad C. Ì



Catalian Et Regart, F Schnee, E fiebel, aus Front

Schauern. Nachts Abrühlung auf 17 bis 13 Grad C. Schwacher bis mäßiger, von Ost auf Süd drehender Wind.

| Schauern.                         | ar emse | men gewithi | gen |  |  |
|-----------------------------------|---------|-------------|-----|--|--|
| Temperaturen am Dienstag, 13 Uhr: |         |             |     |  |  |
| Berlin                            | 22°     | Kairo       | 30° |  |  |
| Bonn                              | 23°     | Kopenh.     | 20* |  |  |
| Dresden                           | 220     | Las Palmas  | 24° |  |  |
| Essen                             | 22°     | London      | 17  |  |  |
| Frankfurt.                        | 23°     | Madrid      | 24* |  |  |
| Hamburg                           | 320     | Mailand     | 20* |  |  |
| List/Sylt                         | 16°     | Mallorca    | 28° |  |  |
| München                           | 21°     | Moskau      | 110 |  |  |
| Stuftgart                         | 220     | Nizza       | 27* |  |  |
| Algier                            | 27*     | Osla        | 160 |  |  |
| Amsterdam                         | 19*     | Paris       | 20° |  |  |
| Athen                             | 27*     | Prag        | 21° |  |  |
| Barcelona                         | 26"     | Rom         | 25° |  |  |
| Brüssel                           | 18"     | Stockholm   | 19" |  |  |
| Budapest                          | 20°     | Tel Aviv    | 28* |  |  |
| Bukarest                          | 22°     | Tunis       | 289 |  |  |
| Holsinki                          | 180     | Wien        | 230 |  |  |

in MEZ, zentraler Ort Kassel.

Übriges Bundesgebiet: Nach Auflö-sung von Frühnebelfeldern sonnig, zeitweise auch leicht bewölkt und niederschlagsfrei. Höchstiemperaturen 24 bis 20 Grad C. Nachts Abitihlung auf 14 Weitere Aussichten:

| Temperaturen am Dienstag, 13 Uhr: |     |            |    |  |  |
|-----------------------------------|-----|------------|----|--|--|
| Berlin                            | 22° | Kairo      | 30 |  |  |
| Bonn                              | 23° | Kopenh.    | 20 |  |  |
| Dresden                           | 22  | Las Palmas | 24 |  |  |
| Essen                             | 22° | London     | 17 |  |  |
| Frankfurt.                        | 23° | Madrid     | 24 |  |  |
| Hamburg                           | 22' | Mailand    | 20 |  |  |
| List/Sylt                         | 16° | Mallorca   | 28 |  |  |
| München                           | 21° | Moskau     | 11 |  |  |
| Stuttgart                         | 220 | Nizza      | 27 |  |  |
| Algier                            | 27* | Oslo       | 16 |  |  |
| Amsterdam                         | 19* | Paris      | 20 |  |  |
| Athen                             | 27* | Prag       | 21 |  |  |
| Barcelona                         | 26" | Rom        | 25 |  |  |
| Brüssel                           | 18" | Stockholm  | 19 |  |  |
| Budapest                          | 20° | Tel Aviv   | 28 |  |  |
| Bukarest                          | 22° | Tunis      | 28 |  |  |
| Helsinki                          | 18* | Wien       | 21 |  |  |
| Istanbul                          | 24° | Zürich     | 21 |  |  |
|                                   |     |            |    |  |  |

\*Souncematigang am Donnerstag: 6.33 Uhr, Untergang: 20.10 Uhr, Mond-antgang: 0.15 Uhr, Untergang: 16.18

WERNER KAHL, Köhn größte Bankpleite ohne straffechtlimetab bei dem Richter che Folsen?"

Die Verantwortung für das Desaschrieben – bis die Bankschalter am
ster, das 65 000 Bankkunden ohne 26. Juni 1974 schließen mußten.

und Angeklagter sich am Netz gegenüberstanden, hätten den größten deutschen Bankenprozeß der Nachkriegszeit beinahe zum Platzen gebracht. In dem Richter und seinem Spielpartner auf der Anklagebank des Herstatt-Prozesses personifizierten die Medien sogleich den "Kölner Klüngel". Ohne Klüngel, so die Kritiker, wären auch die ruinösen Geldspekulationen von Iwan Herstatts Devisenhändlern vor dem Bankzusammenbruch vermutlich gestoppt worden.

Die Schlagzeilen, die den Prozeß um die 1,2-Milliarden-Pleite des Kölner Bankhauses begleiteten, zeigen, welche Odyssee die Justiz in den neun Jahren vor dem heutigen Urteilsspruch hinter sich brachte. Eine erschöpfte Richterbank sah schließlich nur noch das Damoklesschwert der immer näher rückenden Verjährung im Jahre 1984 über sich.

Im Herstatt-Prozeß ist kaum mehr einer, so die "Frankfurter Rundschau" im Sommer 1982, "der ein Urteil sprechen könnte".

"Wettlauf mit der Zeit" meldete die "Zeit" und sorgte sich: "Bleibt die

Der "Stern" setzte schließlich dem bösen Wort vom programmierten Scheitern des Verfahrens eine hausgemachte Prognose auf: ... steht nun auch die Kölner Justiz vor der

...Im Jahre neun nach Herstatt", so hatte Staatsanwalt Willems in der vergangenen Woche seine Strafanträge eingeleitet: je zwei Jahre und fünf Monate Gefängnis sowie je 45 000 DM Geldstrafe gegen Graf von der Goltz und Heinz Hedderich. In dem Plädoyer meinte die Anklage gleichwohl, die beiden Bankdirektoren hätten sich nicht, wie es die Devisenhändler taten, selbst bereichern wollen. Durch falsche Ausweisung von Gewinnen in der Bilanz 1973 hätten sie jedoch hohe, schon aufgelaufene Verluste durch Terminspekulationen auf Dollar-Basis vertuscht.

Die Angeklagten verteidigten sich, sie hätten zwar seit Herbst 1973 vor großen Verlusten ihrer Bank gewarnt. Doch seien sie davon ausgegangen, daß diesen Verlusten, die sie anfänglich mit 100 Millionen bewertet hatten, Gewinne gegenüberstehen

Vorwarnung traf, wurde dem damaligen Devisenchefhändler Dany Dattel angelastet. Im Januar 1974 hatte Dattel. so Staatsanwalt Willems, bis 21 acht Milliarden Mark bewegt. Eine grenzenlose Maßlosigkeit, wie Willems hervorhob, fast schon das Werk eines Wahnsinnigen. Nur weil alle Banken davon ausgingen, daß der Gerling-Konzern hinter der Herstatt-Bank stehe - Konzernchef Hans Gerling und Iwan Herstatt waren von Kindesbeinen an miteinander vertraut - seien die großen Spekulationen überhaupt möglich gewesen. Mitte 1973 war noch ein als sensationell eingestufter Gewinn von 361 Milhonen Mark intern errechnet worden; allen Erwartungen zuwider hatte es schließlich am 23. Januar 1974 zwives Ergebnis von 170 Millionen gegeben. Hätte man zu diesem Zeitpunkt Schluß gemacht, wäre die Bank bis auf weiteres saniert gewesen. Doch das "Roulette" ging weiter – im März 1974 wurden bereits 410 Millionen Mark Verlust bei einem haftenden Eigenkapital von 77 Millionen ge-

schendurch noch einmal ein positi-

Recherchen gegenüber. 25 000 Blatt EDV-Unterlagen und 25 Bände Aktenmaterial wurden schließlich Im Herstatt-Prozeß geht es seitdem zu", so der Kölner Strafverteidiger Professor Günter Kohlmann, "wie in der Abschiedssinfonie von Haydn. Einer nach dem anderen tritt von der Bühne ab." Dany Dattel erhielt als erster aus Krankheitsgründen den Einstellungsbescheid der gegen ihn geführten Ermittlungen. Bankchef Herstatt, als Opfer Dattels bezeichnet, wurde nach etwa 50 Verhandlungstagen ebenfalls aus Gesundheitsgründen entlassen. Hans Gerling selbst weigerte sich von der Schweiz aus, als Zeuge auszusagen. Vorführungsbefehl und Beugehaft für den Butler des Konzernchefs zeigten dem Gericht die Grenzen seiner Macht auf. Grund genug für den Vorsitzenden, Gerling charakterliche

# Finanzierungs-Schätze: kurze Laufzeit-gute Zinsen

Sie suchen eine gewinnbringende Geldanlage. Aber Sie möchten Ihr Geld nicht lange festlegen. Sie können beides haben: kurze Laufzeit von 1 oder 2 Jahren und sicheren, festen Zinsgewinn mit Finanzierungs-Schätzen des Bundes.

Sie zahlen z. B. 872,- DM ein und erhalten nach zwei Jahren 1.000,- DM zurück. Ihr Zinsertrag: 128,- DM. Das sind 7,09% Rendite pro Jahr. Bei einjähriger Laufzeit beträgt die Rendite 5,82% (heutige Zinsverhältnisse).

Eine vorzeitige Rückgabe ist nicht möglich. Finanzierungs-Schätze gibt es ab 1.000,- DM bei allen Landeszentralbanken, bei Banken und Sparkassen. Dort erhalten Sie auch ausführlichere

Informationen. Oder senden Sie den Coupon ein.

Die "kurz & gut" Anlage

papiere Postfach 23.25 6000 Frankfur 1 Tel (06 th) 55 97 97 schreiben, amalten Sie ausführliche Informationen über Bundeswertgaglere

Wenn Sie an den Intormationsdienst für Bundeswert.

